





# From the library of WILLIAM ALPHA COOPER 1868–1939 Department of Germanic Languages 1901–1934





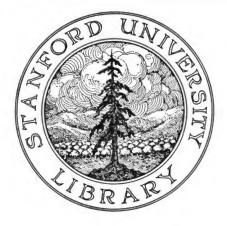

From the library of WILLIAM ALPHA COOPER 1868–1939 Department of Germanic Languages 1901–1934 3 u r

### ·Geschichte

bes

## Weimarischen Theaters.

Bon

Dr. E. W. Weber.

Peimar Hermann Böhlau 1865.

132.099 W422W

#### Vorwort.

Statt eine vollständige Geschichte des Weimarischen Theaters unter Goethes Leitung zu veröffentlichen, wozu es jest noch nicht Zeit ist, da noch manche geschichtliche Quelle werthvollen Gehaltes dis jest verschlossen blieb, übergebe ich hiermit zunächst der Dessentlichkeit eine Neihe von Vorträgen, welche in dem Mittwoch Verein in Weismar von mir gehalten worden sind. Sie beziehen sich alle auf das Weimarische Theater unter Goethes Leitung, und sind aufgezeichnet in der Geschichte dieses Vereins, welche Carl von Veaulien-Marconnah, der jetzige Bundesstagsgesandte, in seiner und tresslicher Weise ausgestellt hat.

Der erste Bortrag unter der Aufschrift "der Bers im Drama", ursprünglich klein und in eigentlicher Form eines Bortrags abgefaßt, erscheint hier in ausgedehnter und ers weiterter Gestalt und ift eber eine Abhandlung gu nennen; er enthält gerade bas, wodurch bas Weimarische Theater vor andern fich auszeichnete und hat deshalb eine folche Länge erhalten. Es fam nämlich barauf an, die ideale Richtung, welche die Weimarifche Buhne genom= men, nachzuweisen, wie sie mehr und mehr eine poetifche geworden war und wie ihre Mitglieder von Jahr zu Jahr größere Fortschritte in der theatralischen Runft gemacht hatten. Dieses allmähliche Weiterschreiten und Aufftreben zu bem Idealen ift hauptfächlich bemerkbar und hervortretend in verschiedenen Zeiträumen. Bas 3. B. Besonderes und Berrliches feit der Aufführung der fogenannten Waltensteinischen Trilogie, mit der die ideale Richtung ihren Anfang nahm, mehrere Jahre hinter einander einzeln und gerftreut in Beimar gegeben worben war, bas wurde 1802 in den Sommervorstellungen in Lauchftedt, als das neue Schauspielhaus mit dem Borfpiel .Bas wir bringen" eingeweiht murde, zusammengefaßt und zu ichneller, bequemer Ueberficht wiederholt. Gin folder Zeitpunft war auch im Jahr 1805, als bas Andenken Schillers in einer würdigen und erhebenden Beije gefeiert wurde. In einer guten Auswahl waren neue und alte beliebte Stücke zusammengestellt und ließen von bem mas weiter geleistet worden mar, eine leichte Uebersicht gewin-Borzüglich aber zeigten sich die höber gefteigerten nen. Leiftungen ber Befellichaft in Leipzig 1807. Stude von poetischem Berth und höberem Schwunge, Goethesche wie Schilleriche, tragische und tomische, murben producirt und

die Schauspieler traten gern vor einem Publikum auf, von dem ein großer Theil nach Poesie verlangte und die ideale Richtung ihrer Darstellungsweise kennen lernen wollte.

Weil in diesem Bortrag die einzelnen Theaterjahre, namentlich die letten (1805 — 1806 — 1807), ein vollständiges und zwar ein von einer geistigen Aufgabe zur andern fortschreitendes Repertorium aufgestellt erhielten, so könnte hierin ein Stück der Geschichte des Weimarischen Theaters gefunden werden, wenn nicht in der eigentlichen zusammenhängenden und abgerundeten Geschichte manches fürzer und übersichtlicher gestaltet sehn müßte. Es wird dieß nur als Probe gegeben, in der Hossnung, daß manscher Kundige, wenn er den eingeschlagenen Weg nicht als den rechten ansehen könnte, mir den empsehlenswerthen bestren angeben werde.

Der folgende zweite Bortrag, einen Streit zwischen Herder und Goethe enthaltend, ift in kulturhistorischer hinsicht bemerkenswerth. Er betrifft Schule, Kirche und Theaster und zeigt, wie jeder dieser Männer für seine Sache, die er zu vertreten hatte, sorgte.

Der dritte Bortrag "das Heilige auf der Beimarischen Bühne unter Goethe" enthält manches Interessante, 3. B. wie man anderwärts auf der Bühne in hinsicht auf das Religiöse und Kirchliche versuhr, hauptsächlich aber wird dargethan, wie Goethe als Borsteher des Theaters sich zeigte, wenn seine Bühne mit der Kirche in Berührung fam und wie das Beimarische Publikum in solchen Fällen dachte.

Der vierte Bortrag über Christiane Neumann Becker, Goethe's Euphrospne, führt in die erste Zeit der Beimarisschen Bühne unter Goethe und weist nach, wie dieser mit besonderem Interesse eine junge talentvolle, anmuthige Künstlerin belehrte und bildete und wie diese durch ihr reines sittliches Leben und durch ihr freundliches und anspruchseloses Wesen allgemeine Achtung und Liebe gewann. —

Möchte mir gelungen sehn, durch diese verschiedenen Beiträge die Geschichte des Weimarischen Theaters unter Goethe hie und da etwas gefördert und in ein helleres Licht gestellt zu haben!

Beimar, im Mai 1865.

G. 2B. BBeber.

#### Inhalt.

(Die Bablen bebeuten bie Geiten.)

#### Der Bers in Drama

Goethe, Schiller, tie Griechen 1-8. Schillere Bebenten über bie Tauglich= feit bee Berfes im Drama 9. Beginn bee Streites über ben Bere 9. Goethe erflart fich fur ben Bere 10. Die Wegner bee Berfce u. Die bamalige Beitrich= tung 10. Engel 12. Leiffing, anfange gegen ben Bere, nimmt ibn wieber auf 14. v. Brame, ber Dichter bee erften bentichen Tramas im fünffußigen 3ambus, Beinrich Schlegel, Chr. &. Beife 15. Dobellin's Berfuch mit Leffinge Ras than, v. Talberg 16. Der Wiench vom Carmel 17. Umarbeitung bee Don Carlos in Proja 17. Die Ditidulbigen erfahren eine gleiche Bearbeitung 18. Edroter ale Anbanger ber Broja 19. "Der Tichter" v. A. Alingemann 20. Die Schaufpieler Wegner Des Berfes 22 - 33. Der Bere auf ber Beimarifden Bubne 33. Goethes Leitung 33. Don Carles 34. Dlat. Beder 37. Ballenftein 38. Bejude in Lauchftert u. Rutolftatt 43. Guftar Bafa 44. Dabe= met nach Boltaire 45. Macbeth, von Schiller bearbeitet 46. Maria Stuart 47. Schillere Theilnahme an ber Leitung bee Theatere 50. Goethee Betheiligung an ben Broben Echillericher Stude 51. Cctavia von Robebne 53. Zancreb 54. Balaophron u. Reoterpe auf ber Brivatbubne ber Bergogin Amalia. Die Bruber bee Terentine 56. Hathan ber Beife 58. 3on v. A. B. Schlegel. Turantet. 3phigenie auf Taurie. Alartos v. F. Schlegel. Wieberholungen 60.

Die Leiftungen ber Beimarifchen Schaufpieler 60. Beder in ben Raubern 61 Demoif. Jagemann ale 3on 61. Die Befehung ber Turanbet 63, ber 3pbigenie 65, bee Martee 70. Lauchftebt. "Bae wir bringen" 72. Repertoir ber lauchftebter Bubne 76. Das Bobeiche Chepaar gebt nach Stuttgart 76. Bieberbolung von "Was wir bringen" in Beimar 77. Balaophron u. Reoterpe 78. v. Einfiedele Diebrin 80. Niemeyere Frembe aus Andres, ber Beautentimerumenee 81. Cervantee Portrait von Ginnebel, Scherz unt Eruft von Stell 82. Der Reffe ale Ontel, Solberge Den Rannto be Colibrates 83. Die Brant von Deffina 81. Die natürliche Tochter 87. Die Inngfran von Drleans 112. Goethes Befriedigung über ben guten Fortgang bee Theatere 95. Goethe, Schiller u. Die Weimarifden Schaufpieler in Yauchftebt 96. Rubelftabt 97. Goethee Theatericule 97. Chaffreares Juline Cafar 100. Ter Barafit 102. Die frangofifden Aleinftabter n. Die beutiden Aleinftabter von Robebne 104. Berichiebene guftspiele 105. Die Oper. "Der Baffertrager" von Cherubini mirb mit Beifall aufgenommen 107. Borwiegen ber Opern nach bem Frangoniden 108. Racines Mitbritat von Bobe bearbeitet 108. Die Suffiten ber Ranmburg von Robebne 100. Bitbelm Tell 110. Die Tarfteller biefee Studes 114. Bern unt Bately 116. 53 Tage in Lauchftebt 117. Das Theaterjahr 1801-1805. Gog von Berlidingen in nener Bearbeitung 119. Ropebues Johanna von Montjaucon 125. Die Etlavin in Gurinam von Rratter 126. Die barmbergigen Bruber von Robebuc. Der Maridall von Cachien 127. Loren; Start von Gr. Y. Schmitt. Die Bulbigung ber Rünfte 128. Wieberholungen 130. Phatra 131. Regulne von Collin 134. Othelle bearbeitet von S. Bof 135. Pflege bee Luftfpiele 138. Die Bagenftreiche von Ropebue 139. Die Ditichulbigen in Alexandrinern 139. Der Gelbftgefällige von Alex. Bolff 141. Die Laune bee Berliebten 111. Bermehrung bee Repertoriume burch neue Opern 142. 40 Theaterabenbe in Lauchstebt 141. Schillere Tobtenfeier in Lauchftebt 145. Lieb ber Glode 146. Beranberungen in ber Chauipiclerwelt. Fr. u. Gert. Corbemann 148. Chlere unt Frau 149. Minna Ambroich 151. C. F. Leo 151. Weberling 153. 3. Fr. Lorping 158. Emilie Elftermann 154. Erneftine Engel 155. Bilbeim Denty 155. Dae Theaterjabr 1805-1806. Bieberholung von Echillere Tobtenfeier in Beimar 156. Uebergewicht ber Eragobie, bee Luftipiele unt ber Oper über bae Schaufpiel 157. Dieberbelungen von Studen 158. Die Berichworung bee Gicote 158. bogune von Corneille 159. Stella 160, Der Cit von Corneille 162. Alte und neue Enftiricle 164. Die Oper 169. Borftellungen in Lauchftett. Der Freper von Ralpton von A. Apel. Das Geftanbnif von Rogebuc. Bernere Beibe ber Rraft tommt nicht gur Aufführung 171. Das Theaterjahr 1806-1807, Rriegerifche Unruben 173. Das Theater 10 Wochen gefchloffen. Biebereröffnung am 26. December 175. Das Westanbnif 176. Die Erben von Beifenthurn 177. Die Organe bee Webirne von Rogebue 178. Die Comotic in ber Comotie. Blinde Liebe von Ropebne. Plantue' Gefpenft von Robebne. Der Bfantbrief. Die Bournaliften von Edute 179. Der Epicler von 3ffland. Reue unt Erfat von Bogel. Eugenie, nach Beaumardaie, von Bulpine 180. Zaffe 182. Der Sahnenichtag von Ropebuc, Fanista von Chernbini 185. Belene von Debul 186. Leipzig, Lauchftett, Leipzig 187. 25 Theaterabenbe in Leipzig. Don Carloe 189. Schilleriche Dramen 191. Goctheiche Dramen 192. Luftfpiele 193. Die Oper 194. 16 Theaterabende in Lauchftebt 195. 18 Abenbe wieber in Leipzig 196. Abidiet von bem Leipziger

Bublitum 197. Characteristit ber Weimarijden Schauspielergesellschaft 199. Tas Bersonal in ber Oper und im Schauspiel: Strobe, Mordarbt 2014. Stromeper, Dirzka 205. Unzelmann, Tenp, Eitenstein, Demois. Jagemann, Mad. Beder 206, Demois. Engets, Chermann, Sitie, Caroline Spenzier, Beder 207. Denny, Eitenstein, Genast, Mattolmi, Graff 209. Vorzing, Bells 210. Reinbold, Rötsch, Unzelmann 211. Wolff 212. Mab. Bed, Mab. Beder, Demois, Elseumann 214. Temois. Engets, Temois, Jagemann, Desmois, Sitie 215. Mab. Teller 216. Mab. Wolff 217. Sophie Teller, Vonise Bed 219. Vorzischer Geschlichst 219—222.

| Streit zwischen herder und Goethe        | • | 225. |
|------------------------------------------|---|------|
| Das Beilige auf der Weimarischen Bühne . |   | 249. |
| Chriftiane Neumann (Goethes Cuphrofyne.) |   | 275. |

Der Bers im Drama.

Gerade zu der Zeit, als noch der Streit bestand, ob Bers oder Prosa im Drama gesten solle, schreibt Schiller von Weimar (26. Sept. 1800) an Goethe nach Jena: Es würde ihm sehr lieb sehn, wenn er ihm Hermanns Buch von den griechischen Sylbenmaßen zu lesen verschaffen könnte, denn was er ihm neulich (21. Sept.) bei einem Besuch in Jena vorgelesen, den Monolog der Helena, habe seine ganze Aufmerksamteit auf die Trimeter gerichtet und einen so großen und vornehmen Eindruck auf ihn gemacht, daß er wünsche in die Natur und das Wesen dieses antisen Versmaßes tieser einzudringen.

Auch habe er große Luft sich in Nebenstunden etwas mit dem Griechischen zu beschäftigen, nur um soweit zu komsmen, daß er in die griechische Wetrik eine Einsicht erhalte. Er hoffe, wenn Humboldt von seinen Reisen im Auss land') hieher zurücksommt, dadurch d. h. daß er sich mit den metrischen Gesetzen der Griechen vorher bekannt gemacht habe, eher von ihm im Gespräch etwas zu prositiren, als wenn er unvorbereitet über diese Sache mit ihm verhandle. Aber nicht blos um das Buch von Hermann bitte er, auch wünschte er zu wissen, welche griechische Grammatik und welches Lexiton das brauchbarste sein möchte, worüber Friedrich Schlegel wohl am besten werde Ausknuft geben können.

Man sieht aus diesen Aeuserungen und Wünschen Schillers, wie unablässig er, der bereits bedeutende Oramen gedichtet hatte, an seiner Ausbildung und Entwickelung als Oramatiker arbeitet, wie viel ihm daran liegt, vollkommener zu werden in der Erkenntnis des Versbaues, hauptsächlich aber wie er dahin strebt, die kunstreichen metrischen Formen der Griechen kennen zu sernen und das ernste Orama dem edlen hohen Geiste der alten Tragödie nahe zu bringen. Die Helena, das Sinnbild der höchsten Schönheit, wie Goethe selbst sie nennt, hat ihn aufgeregt und mächtig ergriffen. Es liegt ihm daran in diesem Sinne zu dichten und Studien zu machen und die Griechen sollen ihm auf seinen poetischen Bahnen mit der Fackel lenchten, denn sie sind zu Meister in allem Formellen und Führer zu jeder Wissenschaft und Weisheit.

<sup>1)</sup> W. v. Humboldt lebte eine längere Zeit in Paris und hatte den Freunden an der Im und Saale Hoffnung gemacht bald zu ihnen zurückzukommen. Er tehrte aber erst im Sommer 1801, verunnthlich über Weimar und Jena, in die Heimath zurück und verweitte über ein Jahr daselhst, in Verlin und Tegel. S. G. Schlesser in den Erinnerungen an W. v. Humboldt. Th. 2. S. 56.

Schiller hatte gwar in feiner Jugend Griechifd gelernt, aber nur oberflächtich und höchft dürftig, obgleich er dem Schwabenlande, wo gründliche Schulbildung zu Saufe ift, angehörte; er las fpater griechifche Dichter, überfette fogar aus ihnen, aber nur mit Bulfe von Ueberschungen, meift halfen wörtliche lateinische Paraphrafen aus, die am erften feinem Dichtergeifte erlaubten, in ben Ginn bes Alterthums einzugehen. Jest aber will er fich etwas mit dem Griechifchen beschäftigen, auf gründliche Beife, nicht ohne Grammatit und Lexifon, um wenigstens ju einem Berftandnig ber griechischen Metrif zu fommen, welches er, wie er wohl fühlte, burd den blogen Gebrauch von llebersetzungen nicht erhalten fonnte. Goethe indek ift damit nicht einverstanden. 3mmer nur auf die reinfte und schnellfte Fordernig bes Freundes bedacht, ließ er ihm zwar die angedeuteten Bücher gufommen, aber nicht von Jena, fondern gleich aus feinen eigenen Budern in Beimar burch Bulpius, bem er beshalb gefdrieben, fucht ihn aber von einem Unternehmen abzuhalten, was ihm nur Roth und Bein maden muffe, ohne ihn in feiner Broduftion zu fördern, und weift ihn auf Sumboldts Rudfehr hin, der ihm dann seinen theoretischen Beiftand nicht entgieben werbe. Ginftweilen schickt er ihm einen Auffat von humboldt über den Trimeter, von dem er eine, wenn auch fehr fehlerhafte, Abschrift hatte, bann einen Theil ber Uebersetzung beeselben von Aefchylus Agamemnon. Daraus hofft Schiller allerlei zu lernen, benn es wird ihm schwer mit hermanns Bud gurecht zu tommen: fcon born berein

finden fich Schwierigkeiten, welche die Fortfetung des Stubinme unterbrechen.1)

humboldte Uebersetung aber fand Schiller ju fcmer, hart und undeutlich; boch war fie ihm nicht ohne Rugen, es wehte ihm baraus ber einfach erhabene Ginn bes Alterthums entgegen, ließ ibn empfinden bas Bedeutungevolle jeder Rede und jedes Chorgefanges, forderte den Fortschritt in der formellen Technif, in der Behandlung ber poetischen Sprache und bes Rhythmus und fonnte ihn ber höhern dramatischen Runft der Briechen näher rücken, wohin fein Augenmert und Streben ichon lange und bamals bornehm. lich gerichtet war. Denn er fühlte den Drang eine Tragödie im antifen Styl nach Sophofles Ronig Dedipus, wie er felbft in einem Briefe (Dr. 370) an Goethe fagt, ju dichten und dichtete die Braut von Meffing, dabei unterftutt und machtig gehoben burch die freiere Stolbergiche Uebersetung von 4 Tragodien des Aeschplus (des Prometheus, der Gieben bor Theben, der Berfer und der Gumeniden), infofern fie ihm eine noch größere Befanntichaft mit bem erhabenen Dichter gemährte und eine Verfetung in die alte Zeit erleichterte. 2)

<sup>1)</sup> Gerade so wie er später die Vossische Prosodie nicht durchstudieren konnte, wie er am 30. Mai 1803 an Goethe schreibt: "Ich din nicht weit darin gekommen. Man kann sich gar zu wenig Allgemeines daraus nehmen, und sir den empirischen Gebranch, etwa zum Anfragen in sweiselshaften Fällen, wo sie vortressliche Dienste thun könnte, sehlt ihr ein Register, wo man sich das Orakel beguem hoten könnte. Ihr Gebanke sie zu schemen, ist das einzige Mittel sie brauchbar zu machen."

<sup>2)</sup> S. Schillers Worte bei Hofmeister 5, Th. S. 68 unten Rot. 3.

Bas nun Schiller mit biefer Dichtung erreichen wollte. erreichte er; fie ift gang geeignet bie Tragodie ber profaischen Wirklichkeit zu entreißen und fie gang und gar in eine atherifche Region empor zu heben 1). Ueberatt, namentlich in ben Chorpartien, find Entlehnungen bon Ideen, Situationen und Ausbrücken aus griechischen Tragodien bemertbar, welche die Bracht und das Feierliche der Dichtung erhöhen und in Berbindung mit funftreichen dem Bechfel ber Gefühle entiprechenden Beremaken einen mächtigen Zauber über bas Bange Daher war die Aufnahme bes Stude ausgeperbreiten. zeichnet, wenigstens bei bem gebildeten Theile des Bublifums. Statt aber nun in diefer Richtung noch Achnliches ju fchaffen und fich barin mehr und mehr zu befestigen, mandte fich ber Dichter jum Wilhelm Tell, ber ihn mächtig angog. Er empfahl fich jum Theater fehr durch feine Bolfemäßigkeit, wie Schiller felbst an Humboldt schreibt, insofern er Boltsflaffen zu einer nationalen Bandlung vereinigt, machte bei ber Aufführung einen größern Effett als die anbern Schillerichen Stude, indem Bebildete wie weniger Bebilbete bon bem Wegenftande gleichmäßig ergriffen murben. Auch in Wilhelm Tell find Anflange an griechische Dichter, an homer und die Tragifer, welche den edeln Sinn des Dramas forbernd heben, und lyrifche Bartien, ju Unfang in Liebern wie auch fpater eingefügt, machen bas Schaufpiel poetischer. In der Jungfrau von Orleans hat der Dichter Die Scene mit Montgomern, wo Diefer Die Jungfrau um

<sup>1)</sup> S. Schillere Leben von hofmeifter 5. Th. G. 66.

sein Leben bittet und ein reiches Lösegeld verspricht, im Geiste der Homerischen Dichtung gebildet und ihr dadurch ein altersthümliches Aussechen gegeben '). Das Antike wird ferner bemerkdar in der in Trimetern abgefaßten Scene zwischen Johanna und Montgomery, die Schiller zuerst versucht, noch ehe der Entwurf der Tragödie fertig ist. Die Verse sind volltönend und größtentheils glücklich gebildet 2).

In ber Maria Stuart ift auch manches, mas an bas griechische Drama erinnert, wie bas rafche, fraftige Bechfelgespräch zwischen Leicefter und Mortimer (Alt 2. Auft. 8. S. 84), wo von beiden ftichomythifch Rede und Wegenrede, wie Pfeile, hin und her geschnellt werden. Und hat nicht Schiller die Griechen im Auge, wenn er anfängt fich einer größern Freiheit oder vielmehr Mannigfaltigfeit im Gulbenmaß zu bedienen, wo die Belegenheit es rechtfertigt, wie gu Anfang bes britten Aftes ber Maria Stuart bie veranberte Berbart eine treffliche Birfung macht, befondere durch ben Gebrauch des Reims an Stellen, wo die Empfindung fich hebt und ftarte Leidenschaft fpricht? Diese Abwechselung, meint ber Dichter, fei auch in ben griechifden Studen und man muffe das Publitum an alles gewöhnen. Dasfelbe hat der Dichter hie und da versucht und diese Bersuche sind gunftig und mit Beifall aufgenommen worden.

Mochte nun auch Schiller durch seine Stücke eine außers ordentliche Wirkung hervorbringen und immer neue dramas

<sup>1)</sup> S. 3liate B. 21. 34 ff. 11. 221 ff. 6. 37 ff.

<sup>9)</sup> Rur einmal hat sich ein Siebenfüßler eingeschlichen Aft. 2. 7. wo Johanna fpricht: Du bist bes Tobes! Eine britt'sche Mutter zeugte bich.

tische Triumphe seiern, mochte daran auch die änsere Form, die Bersissication ihren besondern Antheil haben, so wurde er doch manchmal und selbst mitten auf seiner Siegesbahn schwankend und legte sich wirklich im Ernst die Frage vor, oh es nicht besser sei, das solgende Stück, was er dichte, sowie alle, die auf dem Theater wirken sollen, lieber gleich in Prosa zu schreiben, dem alles ziehe noch zur Prosa herab, Schauspieler und Publikum. Das hatte er auf einer Reise (1801) in Dresden und Leipzig bemerkt, wo er beim Besuch der Theater dieser Städte zuweilen eine Declamation hörte, die es ihm ganz unmöglich machte zu errathen, ob ein Schauspiel in Prosa oder in nachsässischen zuwein Jamben geschrieben sei, wo der Vortrag alles that, um den Bau der Berse zu zerstören und das Publikum nur an die liebe besqueme Natur gewöhnt war.

Ein solches Schwanken und Bedeuken Schillers über die Tanglichkeit der Berse im Drama und seine Neigung sich der Bequemlichkeit und Natürlichkeitsrichtung der Schauspiester wie der Zuschauer zu accommodiren lag in der Zeit. Auch damals wurde noch an vielen Orten Deutschlands unter Freunden und in größern Cirkeln wie in öffentlichen Blättern, besonders aber in Berlin 1), Weimar und Jena, den damals hervorragendsten Stätten deutscher Bildung und deutschen Geschmacks lebhast hin und her gestritten, ob der Bers für das Orama passe oder ob nicht vielsmehr Prosa in demselben herrschen sollte. Dieser

<sup>1)</sup> S. Schlefier in feinen Erinnerungen an B. v. Sumbolbt Bb, II. S. 56.

Streit hatte in der zweiten Salfte des abgelaufenen Jahrhunderts begonnen, war in das neue hereingetragen worden und follte nun unter der jungen Sonne des neuen Tags entschieden werden. Entschieden war er eigentlich schon; man hatte nur Goethes Wort mehr beherzigen follen, wenn er im November 1797 dem Freunde, der bereits feinem Ballenftein nach langem Schwanten ftatt ber Brofa eine poetisch rhythmische Umgestaltung zu geben angefangen, ausbrücklich erflärt: Alle bramatischen Arbeiten (und vielleicht Luftspiel und Farce querft) follten rhythmifch feun und man wurde alsdann eher feben, wer was machen fann u. f. w. Und Schiller hatte die Ueberzeugung gewonnen, daß es unmöglich fei, ein Bedicht in Brofa ju fchreiben, hatte beshalb für Die Einführung der Jambensprache im Wallenstein fich entschieden und erffarte nun, bag er faum begreife, wie er es je anders habe wollen fonnen. Indem aber Goethe den Bere für das Drama empfahl, babei bas Spftem ber gemeinen Maturnachahmung zu verdrängen suchte, fo war dies eins von den erften und vorzüglichsten Berbienften, die er fich in der deutschen Literatur erwarb. Er dachte hier, ähnlich wie die Griechen, welchen ein bichterisches Wert, ein Drama, welches in Brofa verfaßt worden ware, als ein Unding erichienen fenn würde. 1)

Diejenigen nun, welche gegen den Vers im Drama waren, verbannten ihn daraus unter dem Vorwande gröferer Natürlichkeit; das Orama sei ja die Vorstellung einer

<sup>1)</sup> Bgl. Wielands Ausspruch in ber Thalia heft 1 G. 99: ein volltommenes Drama muffe in Berfen geschrieben seyn.

Handlung, wie sie sich im Leben wirklich zugetragen und im Leben spreche doch niemand in Versen; durch die Verssprache oder gebundene Rede werde ja alles so steif, einförmig und eintönig, wogegen die ungebundene Rede oder die Prosa sich sehr mannigsaltig und je nach den Gegenständen, welche sie behandelt, einen verschiedenen Charafter annehmen könne, sie könne sich viel freier und frischer bewegen, alle Begriffe und Gedanken populärer machen, und sei sür Reslexion und beslehrende Wittheilung, durch raschen, leichten Dialog, durch seine und pikante Wendungen geeigneter, die Prosa locke nicht wie der Bers ins Breite, führe nicht zur flachen Schönzednerei, zum Phantastischen und Schmuckreichen, zum Vilderswust und Vortschwall, sondern gehe geradeswegs auf das Einsache, Wirkliche, Verständige und Wahre.

Als dieser Streit gegen den Bers im Drama geführt wurde, herrschte fast überall in Deutschland eine breite und platte Ratürlichseit, eine nüchterne, verständige Attflugheit und Auftsärung, wie sie Friedrich Nisolai, nach Schelling's Urtheil der wahre Basserstoff des Zeitalters, gern hatte und in Folge davon galt auch auf der Bühne nichts, als was der alltäglichen Branchbarkeit und gemeinen Birklichseit angehörte und dem gewöhnlichen Hausverstande zusagte, dessen Organ allein nur Prosa zu sehn schien. Daher war es nicht auffallend, daß viele den Bers, der schlechterdings Besnicht auffallend, daß viele den Bers, der schlechterdings Bes

<sup>1)</sup> Schätzenswerthe Bemerkungen hierüber giebt in neuester Zeit G. Frentag in ber Technit bes Dramas S. 271 ff.

<sup>2)</sup> S. Bilmars Geschichte ber D. Rat. Literatur Th. 2, S. 302. Bgl. Schiller bei Hosmeister Th. 3, S. 316.

ziehungen auf die Einbildungsfraft fordert, verwarfen, felbft Männer, die durch gelehrte Kenntnig und ansprechenden Runftfinn, somie burch leichte, amufante Vebensbildung bor andern vortheilhaft fich auszeichneten, wie der Berfaffer des Bhilosophen für die Welt und des Voreng Start. Jacob Engel, eine Zeitlang mit ber Leitung des Berliner Theaters beauftragt, meinte, es fei widerfinnig, Schaufpiele in Berfen ju fchreiben, und erflärte geradezu, wir mußten die griechifchen Antoren nicht blos zu erreichen, sondern auch zu übertreffen fuchen, und bagu mare ichon bas ein Mittel, baf wir unfere Dramen in Brofa verfaßten. Gine feltfame Unficht, jum Theil auf bem Natürlichkeitsprincip beruhend, jum Theil von einem Gefühl poetischer Impoten; diftirt, denn was Engel felbft nicht machen tonnte, das follte auch nichts feyn. Beil er feine Schauspiele in Berfen ju fchreiben vermochte, fo follte es miderfinnig fenn, Schauspiele in Berfen gu fchreiben. Befannt ift ja auch und bas giebt bas beste Zeugnif bon ber Cinfeitiafeit feines Gefdmacks, bak er ben Otto bon Bittelsbach von Babo für das beite deutsche Tranerspiel hielt, daß der hausvater von Diderot und der Philosoph, ohne es zu wiffen, von Sedaine, feiner Meinung nach, die einzigen werthvollen Stude des frangofifden Theaters waren, und bag ihm Bürgers Balladen bas galten, was die Bliade bem Ariftoteles gewesen, das Bochfte ber Boefie.

Bei solchen Ausichten konnte die Kunft unter Engel in Berlin keine Fortschritte machen. Zwar hat er gerühmte Lustspiele "der dantbare Sohn und der Edelfnabe" gedichtet, oft gesehene, rührende Lustspiele, in Diderot-Leffingschem Styl,

ausgezeichnet burch fittliche Reinheit und guten Dialog, aber es find Erzeugniffe ohne allen höheren Aufschwung der Bhantafie, ohne poetische Erhebung und Begeifterung. Schauspieler war er nicht unbedeutend, wenigftens in fruherer Zeit, aber in einem eingeschränkten Fache. Den Tellheim in der Minna von Barnhelm und ben Comthur in Diderots Handvater fpielte er in Leipzig, zur Freude der Buschauer, auf einem Liebhabertheater, an bem and Corona Schröter und Goethe Theil nahmen, Judef war Engel in feiner Bildung zu einseitig, um ale Borftand ber Buhne fur bas wahrhafte Gedeihen der Runft zu wirfen und fonnte feinen Rünftler durch mündlichen Unterricht bilden, fo viele Dühe er fich auch gab, wohl aber bot er dem angehenden und ftrebenden Schanspieler in feiner Mimit eine Angahl feiner Binte und Andentungen für mimifche Darftellung als Norm und Regel bar.

Engels wunderlicher Ansspruch über Untanglichkeit der Berssprache im Drama fällt um so mehr auf, als schon vor ihm Joh. Elias Schlegel bemerkt hatte: "Es gibt kein Kunst-werf von keiner Gattung, das nicht die eine oder die andere Unwahrscheinlichkeit hätte; selbst das Drama hat, außer der Bersification, noch ganz andere, die man doch nicht bloß duldet, die man ausdrücklich verlangt. Bolle Wahrheit der Natur verlangt Niemand; sogar beleidigt sie den guten Gesschmack. Im Drama nun ist eben die Bersification ein Mittel, die Nachahmung des Lebens gegen das wirkliche Leben abzusegen." Zene Natürlichkeitsrichtung, welche Berlin respräsentirte, deutet Goethe in folgenden Bersen tresssich an

Ob es tunstreich oder zierlich, Geht uns so genau nicht an. Wir sind bieder und natürlich; Und das ist genug gethan.

3mar hat auch Leffing in seinen ersten Dramen ber möglichft zu erreichenden Natürlichkeit wegen ben Bers aufgegeben, aber er wußte, was er wollte. Als ein geiftig flarer und besonnener Beros feiner Zeit wirfte er wohlthätig und gewaltig, auf ber einen Seite burch Rampf und Berftörung, auf der andern durch neues Begründen und Aufbauen. Er fampfte gegen die Berrichaft der frangofischen Boetit in Deutschland, suchte das Frangofenthum, das nach bem dreifigjährigen Kriege im Bewande der Diplomaten, bes Sofmanns, des Sofpoeten, mit Mongenperude und gierlichem Degen fich eingeschmeichelt hatte, durch bas ftrenge Dag und die durchsichtige Form der Antife ju beschränfen, und ben Alexandriner, gleichsam ben zweigeschenkelten Sofmann unter ben Beremagen, burch eine gediegene beutsche Brofa bon ber Buhne ju verdrängen. Wenn diefer Bere bei ben witigen antithesenreichen Frangosen einigermaßen Die Stelle bes Boetischen vertrat, jo war er boch für das deutsche Dhr ein mahrer Greuel und hat felbft in ber geschickteften Behandlung etwas Antipopulares. Man febe nur die Trauerfpiele von Andreas Gruphius, durch den diefer Bopfvere, von Holland aus, wo er feche Jahre lang auf der Sochschule Bu Lenden lehrte, in bas beutsche Drama fam, bann die Stucke Gottschede, bee Freundes ber frangofischen Formrichtigfeit, und feiner Frau und gahlreichen Schuler; verbreitet ift er

auch durch die Dichtungen von Glias Schlegel, Cronegt und Ch. F. Beiße in Leipzig.

Doch Leffing baute 1779 wieder auf, mas er gerftort hatte, das Drama in Berfen. In Nathan dem Beifen, welcher, von der Buhne aus die Religionsfreiheit empfehlend, durch seinen Inhalt schon Erhebung und Würde mit sich brachte, zeigte fich die höhere Stimmung des Gemuthe in ber beränderten außern Form, in bem Berlaffen ber Brofa, an beren Stelle ber fünffußige Jambus eintrat und feitbem im Drama allmählich fich einbürgerte. Angebahnt hatte ihn ber Freiherr von Brawe') aus Beigenfele durch feinen Brutus um 1755, das erfte beutiche Drama in biefem Bersmaße, welches 1768 von Leffing herausgegeben, am 20. Aug. 1770 in Bien aufgeführt wurde. Etwas fpater bearbeitete Beinrich Schlegel, ber Bruder von Glias Schlegel, Thomfons Trauerfbiel Sophonisbe und einige andere in fünffußigen Jamben, mit bem Bemerfen, es gewinne biefes Sylbenmaß ber Englander in Deutschland mehr und mehr Beifall, da man die vorzüglichste Bequemlichkeit besselben zur bramatischen Declamation ertenne. 2) Und Chr. Felix Beife gab die Befreiung von Theben in fünffüßigen Samben, mahrscheinlich auch frühzeitig, ohne daß diese Tragodie aufgeführt wurde, dagegen tam fein Atreus und Thuestes in bemfelben Bersmaße in Hamburg und anderwärts zur Aufführung.3) Das waren

<sup>1)</sup> S. Abolf Stahr "zu Goethes Iphigenie auf Tauris" S. 12 ff.
2) Manches Belehrende barüber giebt heinr. Bubor "über Goethes Iphigenie" S. 104 ff.

<sup>\*)</sup> S. hagens Geschichte des Theaters in Preußen S. 426.

nur einzelne Berfuche ohne nachhaltigen Erfolg. Gie fprechen bafür, daß der Bers fich wieder der Buhne bemächtigen wollte, nur in anderer Form, man meine aber nicht, daß der wiederaufgenommene überall auch freudigen Empfang, Unschen und Geltung gefunden habe. Leffing felbst hatte nicht die Freude, feinen Nathan bald nach dem Erscheinen beffelben auf ber Buhne zu feben. Ginmal war die Zeit noch nicht dafür empfänglich, bann auch die Runft ber Schaufpieler noch nicht weit genug vorwärts geschritten, um die ungewohnte Form der Jambensprache geschickt zu behandeln und den gemeffenen ruhigen Bang der Sandlung leicht zu verfolgen. Daher mistang bas Unternehmen Döbellins, ber in Berlin Diefes Stück am 14., 15., 16. April 1783 (amei Jahre nach Leffings Tobe) querft aufführte, aber offenbar verfrüht und ohne Antlang und Eingang ju finden. . Rur Beimar hatte bas Blud, nach Schillers Bearbeitung und nach bem Borgange anderer Darftellungen, durch welche die Schaufpieler im Bortrag der Berfe geübt waren, das Stud ben 28. Nob. 1801 zur vollen und dauernden Anerkennung zu bringen und bamit auf andere Buhnen, wie auf Berlin, Leipzig u. f. w. Einfluß zu gewinnen. 1) Auch dem Freiherrn Beribert bon Dalberg, Borftand bes Mannheimer Theaters, lag baran Schauspiele in gebundener Rede gegen Engels Auctoritat auf die Buhne gu bringen; bas Bublifum, fagt er, fei dabei anhaltend aufmerffamer und feierlicher als gewöhnlich geftimmt. Der Grund bavon liege wohl in ber Ratur bes

<sup>1)</sup> S. Leffinge Leben von Dangel II. 2, G. 210 ff.

Rhpthmus felbft." Er lief baher am 10. December 1786 ein bramatifches Gedicht in fünffüßigen Jamben "ber Mond vom Carmel", bas er felbft nach bem englischen Dichter Cumberland bearbeitet hatte, aufführen; es gefiel, weniger aber fprach es in Hamburg an, wo es an Schröders Beburtstage, am 3. Nov. 1786 gegeben wurde1), ein anderes von Dalberg in berfelben metrijden Form war Montesquien, von geringerm Beifall, ale es von der Bondinischen Gefellichaft in Dresten am 22. November 1788 jur Darftellung fam. Der Mond vom Carmel erfchien dann noch am 4. December 1788 in Dresden, in demfelben Jahre am 25. September in Berlin, breimal hintereinander und zum dritten Mal auf ausbrücklichen Befehl bes Ronigs und am 5. December 1789 in Weimar unter Belluomo, hier nur einmal. Wenn die Jamben, heißt es in den Anzeigen darüber, fo beflamirt werben, wie es in biefem Stude bon den Spielenben geschah, fo gewinnen fie unftreitig, wozu aber die Biedereinführung dramatischer Stücke in Berfen? Best fei ja die Beit, wo nach fo vieler angewandter Dube endlich die Natur io giemlich wiederhergestellt und alles Gezwungene vertrieben worden fei2). Deshalb mußte Schiller den Don Carlos, welchen er im Jahr 1786 in Jamben vollendet hatte, in Brofa auflosen, damit er in Leibzig von der Bondinischen Gefellichaft gegeben werden fonnte. In dieser Umgestaltung wurde

<sup>1)</sup> S. Hagens Geschichte bes Theaters in Breußen. S. 427, und Schröbers Leben von Mener II, 1. S. 20 f.

<sup>2)</sup> S. Annalen bes Theaters. Berlin 1788, 2. heft S. 109 1. heft S. 101 u. 104.

er bort am 14. September 1787 jum erften Dale aufaeführt. Gbenjo in Dreeden und Brag, wohin diefelbe Gefellichaft ihre Wanderungen unternahm, in Berlin fam bas Stud im November 1788 auf die Buhne unter Engels Direction und Wirfung 1). Und gieng es nicht ber frühesten bramatifchen Arbeit Goethes, ben Mitschuldigen, Die unter bem Ginfluß ber frangofifchen Comodie entstanden, eine gute Alexandrinersprache führten, eben fo? Die Alexandriner wurden für die Leibziger Aufführung von Dr. Albrecht in Brofa umgedichtet und das Stud fo unter dem Titel: "Alle ftrafbar" mit Beifall aufgenommen, jumal da alles Unftöfige, was das afthetische und moralische Gefühl verlette, meggefallen war. Auch Samburg nahm "bie Mitschuldigen" in Brofa an und andere Theater wie Baireuth2). Man ertlärte fich besonders gegen Bers und Reim, die biefes Stud gerabe heben und anmuthig beleben. Denn ale es durch den Druck befannt wurde, heift es in der Bibliothef ber redenden und bilbenben Rünfte 3. Bb. 2. St. G. 411 f., fonnten viele nicht begreifen, wie der Berfaffer von Bob von Berlichingen und der Leiden des jungen Werthers ein Luftspiel in Berfen habe fchreiben fonnen. Dag es Molieres nicht unwürdig mare, muften fie eingefteben; aber ein Luftfpiel in Berfen ju fchreiben, das fen, nach der von Diderot aufgeftellten, von Leffing verdeutschten und erhöhten, und durch Engel jum Canon ausgerufenen Theorie des Dramas, ein Frevel, den einem fo capriziofen Menfchen, wie Goethe man nur

<sup>1)</sup> S. Devrients Gesch, ber b. Schausp. 3. Bb. S. 78. 89 ff.

<sup>3)</sup> S. Rhein. Musen 2. 3hrg. 1. Bb. S. 436 ff.

nun einmal seh, wegen der Thränen verzeihen könne, die man über die von ihm geschilderten Leiden des jungen Wersthers vergossen habe." Die Mitschuldigen kamen daher außer auf Liebhabertheatern früher, selbst in Weimar erst spät, aber dann oft auf die Bühne, und gewährten einen hohen Genuß, der immer mehr zunahm, je besser die Schauspieler mit den Alexandrinern umzugehen lernten!); anderwärts wagte man aus diesem Grunde nicht sie zu spielen, da überdieß der Dialog derselben durch Gehalt und Leichtigkeit sich auszeichsnet; nur Hamburg machte im Jahr 1807, bis wohin das Albrechtsche "Alle strasbar" in Prosa gegeben, eine rühmliche Ausnahme<sup>2</sup>).

Früher (am 29. Aug. 1787) hatte Schröder den Don Carlos in jambischer Sprache aufgeführt und rauschenden Beisall erlangt, aber die neue poetische Form war doch nicht in allen Rollen zum vollständigen Gelingen gekommen; übers dieß waren auch andere Versuche mit versificirten Stücken ohne besonderes Glück gemacht worden, und Schröder hielt sich am Ende lieber an die Prosa mit Entsernung alles Poetischen und solgte der Richtung, welche in der Luft der damaligen Zeiten lag, von Isssand und Kotzebue mit Beisall benutzt und ausgebeutet<sup>3</sup>). Thränen wollte man, Rührung, weichliche Sentimentalität, hänstliches Behagen und bürgerliches Misere. Daher waren die Familienstücke an der Tagesordnung,

<sup>1)</sup> S. Schillere und Goethes Briefw. Rr. 982 u. 984.

<sup>2)</sup> S. Lebruns Jahrb. für Theater n. Theaterfreunde. 1. S. 265.

<sup>3)</sup> C. Devrient Bb. 3. G. 166.

die doch das Bute hatten, daß fie die Ritter- und hiftorischen Spettatelftucte, welche in einer roben Darftellungsweise über die Breter tobten, guruckbrangten: eine in der Literatur wie im öffentlichen geben gewöhnliche Erscheinung, dag in Wegenfagen die ewig treibenden Reime bes Fortschritts und ber Entwicklung ruben und aus ihrer Bernichtung wegen ganglicher Ginseitigfeit eine Berfohnung endlich hervorgeht. Gegenfaße waren hier. War das Drama in jenen Kamilienftuden bis zur Rüchternheit und Plattheit wahr, fo mar es in den Ritterftucken bis zur niedrigften Bergerrung unwahr. Und war vorher durch die überhäufte tumultuarische Handlung fein Plat für eine ichone poetische Rede, fo war nun vollends wegen der Bewöhnlichfeit des Stoffs nicht baran ju benfen 1). Es mußte ans diesen Begenfaten, wie die Tugend nach Aristoteles in der Mitte awischen zwei Tehlern dem Buviel und bem Buwenig, liegt, ein Drittes geboren werden, die wahre Idealität, d. h. die innige Ginheit und Durchbringung des Idealen und Realen und mit diefer Geburt mußte auch der Bers zur Blüthe fommen, - der Bebel des Ibealen.

Wir haben eine musikalische Travestie ", der Dichter" von August Klingemann, worin der Kampf gegen den Bers in den Dramen, wie er am Ende des vorigen und zu Anfang dieses Jahrhunderts geführt wurde, lächerlich gemacht wird<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> S. Borlefungen über bie Geschichte bes beutschen Theaters von . E. Prut. S. 370 ff.

<sup>2)</sup> G. Zeitung für die eteg. 28. 1803. Dr. 45.

Alingemann ftubierte in Jena um bas Ende ber neunziger Jahre die Rechte, mar aber mehr in den Collegien der Philofophen und Aefthetifer und im Theater ju Beimar, bas eben ben größten Aufschwung nahm, ale in den Borlefungen ber Juriften, und hatte im Berfehr mit Fichte, Schelling, A. 28. Schlegel, Schiller und andern Beiftern die Berhandlungen über ben Bere fennen gelernt. In jener Travestie nun in ber 5ten Scene fpricht Theobald mit Apollo, der modern gefleidet, mit der Lyra in der Sand, Berfe recitirt: "Für's erfte legt diefe fteife Sprache ab - ich glaube es find Trimeter! Alles muß jest behende und natürlich fenn; es verfuchten es feit furger Zeit gwar wenige Dichter, ihre Schaufpiele in Jamben ju fchreiben, aber man liebt bas boch im Bangen nicht: Leichter Dialog, Broja, bas ift bie Sauptfache, alles Profa! Ich glaube, Ihr konnt gar nicht in Profa reben? Apollo fpricht bann in Berfen:

Rur harmonie befeelt ber Dichtfunft hobes Wert; Bom himmel wurde fie gu Euch herabgefandt!

Darauf Theobald: Das ift Mystif, womit wir nichts zu schaffen haben. Glaubt mir, mit solchen Ibeen kommt man jett nicht durch; Ihr müßt klar und verständlich sehn, daß Euch die Kinder in der Wiege begreisen. Wir machen jett solche erstaunliche Fortschritte in der Popularität, daß uns in kurzer Zeit vielleicht sogar die unvernünstigen Kinder versstehen lernen. Davon wußte man zu Eurer Zeit nichts. Folgt mir, ich meine es gut mit Euch; seht, wie anständig Ihr nicht schon geworden seid, seitdem Ihr Euch zu einer

fittlichen Kleidung bequemtet. Bersucht es nun auch mit der Prosa, es wird Euch nicht gereuen u. s. w."

Um meiften aber waren für bie Profa und gegen ben Bers im Drama die Schauspieler, wie Reinede, Roch aus Berlin, ein warmer Berehrer ber Satungen Engele, Schröber in Samburg, der bei feiner Borliebe für die Ratürlichfeitsrichtung, wenn auch groß in feinen mimifchen Runftleiftungen, bod bei dem Mangel an poetischer Tiefe, die Beresprache nicht liebte. Bon Reinecke ift befannt, daß er fich um die erfte Aufführung bes Schillerichen Don Carlos in Leipzig verdient machte, aber in der projaifchen Auflöfung der Dittion, welche auch in Berlin gern angenommen wurde1), und später noch in Frankfurt am Main und anderwärts in Bebrauch tam. Freilich muß bei Don Carlos festgehalten merben, daß hier, mo ber Dichter guerft bes jambifchen Bersmages fich bediente, an fehr vielen Stellen und befonders in den letten Acten die Jamben nur für das Ange borhanden find und bas Dhr fie vergebens fucht. Daher war es ein leichtes, daß die Schaufpieler, felbst wenn fie fich auf den funftmäßigen Bortrag der poetischen Rhythmen verstanden, in dieser Tragodie häufig in einen profaischen Conversationston geriethen und die Berfe wie schlichte Profa vortrugen. Es fam aber aud bei metrifch vollendeten Stiiden vor, daß die einen die Berfe ju viel und unerträglich ffandirten und eine auffallende Monotonie bewirften, andere den Beretact bis zur tonlofen Profa verwifchten; ihre Reden

<sup>1)</sup> Giehe oben G. 18. Bgl. Devrient 3, G. 18.

mit der unachtsamen Geläufigkeit unbedeutender Conversation hinauswarsen, während wieder andere jeder Sylbe ihr volles, prosodisches und recitatorisches Necht wiedersahren ließen. Es sehlte hier offenbar den Darstellenden au innerem Sinn für Rhythmus und Tempo, an Fähigkeit zu freier Bewegung des Spiels in den Grenzen des poetischen Zusammenklanges, ohne den die Boesie auf der Bühne nicht bestehen kann.

Opit in Leipzig, ein sonst braver Schauspieler, aber eine flache, prosaische Natur, war nicht geeignet, die neuere poetische Richtung zu fördern, er frankelte an einer misverstandenen Conversations Sucht und tonnte sich durchaus nicht über die Sphäre der guten Hausväter erheben, auch wenn er Schillersche Personen, wie den Tell, darstellte. Tiese und Geist dürse man bei ihm nicht suchen, sagt Körsner, er seh ein armseliger Patron 1)!

Selbst Ifsland, der große Meister in der Mimit, verwarf alle poetische Form in der höhern Tragödie und war ein entschiedener Feind der Rhythmen und Berse. Er hatte dieß August Klingemann unumwunden erklärt und dieser spricht oft in Kunst und Natur über sein unrhythmisches Spiel. Benn Ifsland gleichwohl auf die Berliner Bühne Schillersche Stücke wie sie fertig waren und Goethesche, die auf das Publikum weniger Birkung hatten als die Schillerschen, brachte, wenn er Dramen von Zacharias Berner und Collin, von Shafespeare, Nacine und Corneille aufführte, so kann man doch nicht aus diesen Bemühungen auf seine Liebe

<sup>1)</sup> Bgl. Devrients Geschichte u. f. m. 3. S. 94.

zur Poesse schließen wollen. Er zeigte diesen Eifer als Borstand der Bühne und setze eine Ehre hinein hinter der Weimarisschen nicht zurückzubleiben. Jede Renigseit eines classischen Produkts, was in Beimar zur Aufführung kam, mußte gleich darauf in Berlin über die Bühne gehen. Man sieht das ans den dringlichen Briefen, die er deshalb an Schillerscheib. Bar ihm nicht gelungen ein fertig gewordenes Schillersches Stück gleich aufzuführen, was mit der Jungfrau von Orleans der Fall war, das zuerst in Leipzig aufgeführt wurde, so bot er alles auf, durch irgend etwas die Aufmerksamteit auf sich zu ziehen, und sein Berliner Publikum zu beruhigen, wie er denn in jenem den Krönungszug zu Rheims mit Pracht und Pomp eingerichtet hatte, der, dann oft auf besonderes Berlangen besonders dargestellt wurde.

Und doch übernahm Ifsand in diesen versificirten Stücken Rollen mit großer Freude, wie Wallenstein, Tell und den ersten Chorführer in der Brant von Messina, den er, wie Angenzeugen erzählen, ebenso meisterhaft gespielt haben soll, wie Graff auf dem Weimarischen Theater, welchen in dieser Rolle Schiller selbst eingeübt hatte. In Goethes Iphigenie spielte er den Thoas, in der natürlichen Tochter den Herzog. Mit dem größten Eiser brachte er von Werner die Söhne des Thals auf die Bühne und gab selbst den Großmeister. Lieblingsrollen von ihm waren Collins Regulus und dessen Sulpitins in Coriolan. Gleich nachdem in Weimar Rodogine von Corneisse, übersetzt von Bode<sup>1</sup>), einem Sohne des

<sup>1)</sup> Bgl. Dünter in ben Erlauterungen 3. Briefw. G. 287, Brief 933.

berühmten humoristischen Uebersetzers Bobe, am 7. Sep. 1805 aufgeführt worden, ein Stück von hohem gemessenem Ernst, in einer prächtigen hin und wieder etwas zu pomphaften Diktion, gab Ifsland dasselbe in Berlin und spielte darin; ben Julius Cäsar brachte er nach der Schlegelschen Uebersetzung und ohne Verfürzung auf die Bühne und übernahm den Prutus.

Aber in allen diefen Darftellungen, wie des Wallenftein, bes Tell u. f. w. fündigte Iffland den Berfen den offenbaren Krieg an und beeinträchtigte fie bin und wieder in ihren Berechtfamen fehr unbarmbergig. Denn es war nichts Geltenes, fagen die Berichte der berufenften Beurtheiler, daß er Berje . mit folder Bervorhebung, foldem gedehnten Bathos, gang gegen den Sinn des Dichtere, fprach, daß der große Runftler faft an Carricatur anftreifte, bann gleich barauf andere auf gang entgegengefette Beife, in fcnellem faft hupfendem Tone ebenfalls gegen ben Ginn bes Dichtere vortrug, nur um eine intendirte Birfung hervorzubringen. Manchmal ließ er die Stanfion ber Berfe icharf hören, manchmal wieder nicht, bann ichleifte er die Endiniben einer vorangegangenen Zeile in die andere und diese in eine britte, ja er sette, ohne daß es ihn weiter fummerte, gange Borter in metrifche Rebe, ohne ben Bere ju verändern und das Gleichgewicht der Sylben herzuftellen, hingu. Das thue nichts, fagte er, das höre man nicht, fei gang an ichicflichem Blate, wenn baburch ber Bere nur an Bedeutsamteit gewinne. Chenfo verfuhren ber neben ihm ftehende geniale Fleck und die feelenvolle Ungelmann, die zwar in ber Declamation eine ansgezeichnete Rünftlerin war,

fich aber nicht in das Reich der Phantafie und der Ideale hinauswagte und beshalb die höhere Dufit des Berfes, um ihn im vollften Bohltlange vorzutragen, vermiffen ließ, wie felbst ihre eifrigften Bewunderer ergahlen. Ja Die feinfühlende Ungelmann, fagt Devrient 3, 285, ließ fich ihre jambifchen Rolten wie Brofa, ohne Abfat der Berfe, ichreiben, damit fie durch das Ange nicht verführt werde, die rhythmischen Abtheilungen ju hemmungen des natürlichen Redefluffes zu machen. Das Beispiel fand nicht nur in Berlin, fondern an vielen Buhnen Nachahmung. Biele ließen fich ihre Rollen in Schillers Tragodien wie gewöhnliche Brofa ausschreiben, um fie über . ben bürgerlichen Leiften ber Umgangesprache schlagen gu ton-Ratürlich war es ja, daß die Ungelmann, Fleck und Iffland ale die hervorragenften Größen auch fouft gefetgebend wirften und die übrigen Schaufpieler ju ihrem Tone ftimmten. Dabei ift zu bedenken, wie ber größte Theil berfelben nur mittelmäßig, dem gemeinen Naturalismus ergeben und dennoch im Befite bedeutender Rollen fvaren, wie bieje bon dem größten Theile des Bublifums, dem nur eine getreue projaifche Darftellung einer gemeinen Wirklichkeit genügend war, feine Anregung und Aufforderung erhielten, um fich im Bortrag metrifcher Stude ju üben, und man wird begreiflich finden, mas Funt in ben Erinnerungen aus feinem Leben vom Berliner Theater unter Ifflande Direftion erzählt: es fei oft vorgefommen, bag man in einem und bemfelben Stude Berje fprechen und Berfe radebrechen gehört habe. Funt nimmt babei 3ffland in Schut und verfichert, es fei in den 90 ger Jahren des vorigen Jahrhunderts eine herfu-

lifche Arbeit gemesen, ein metrisches Stud in Scene feten, besondere fei Iffland Die Ginftudierung folder Stude in der erften Zeit seines Direktoriums schwer geworben, mas aud) noch in den Jahren 1804 und 1805 vorgefommen fei. Ueberhaupt wurde Iffland Alles ichwer, mas in bas Webiet bes 3bealen reichte. Go mar er nicht im Stande, Ronig Lear und Ballenftein, die er nach Rleck fpielte, aus bem Rahmen feines Kriegerathe Dallner in Dienftpflicht beraustreten zu laffen. Und ber Ungelmann fehlte es, ale Maria Stuart, für den Inrifden Anfang des 3 ten Aftes an poetifder Begeifterung und einem höhern tragifchen Styl, indefi fie durch die hohe Rube der Berflärung den 5 ten Aft gu einem vollendeten Meisterwert erschuf. Und Madam Bleck, ein fcones Beib, burch flangvolles Organ und Studium ausgezeichnet, merfte als Maria Stuart, als Jungfrau von Orteans, ale Beatrice in der Brant von Meffina, daß die Declamation ber Schillerichen Berfe eine Runft fei, die man nicht fo leicht erlange und nur durch eifriges Bemühen und Beffern erlangen tonne.

Wenn nun in Berlin die Berfe ein Krenz der Schausspieler waren, so daß sie in der Declamation den Bersbau zerstörten, so geschah dieß auch anderwärts. In Wien dachte man an die Einführung der jambischen Sprache erst mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts, aber nur spärliche Bersuche wurden vorerst gemacht, mit Collins Regulus und Coriolan, mit Schillers Jungfrau von Orleans und Goethes Bearbeistung des Tankred.). Die Schauspieler konnten sich nicht

<sup>1)</sup> Devriente Gefch. b. bentichen Gd. 3, 312 ff.

recht in die Berssprache finden. Daher hieß es im Jahr 1802:
"In Wien sind neuerlich fast alle Theaterstücke in Bersen zu spielen untersagt worden. Bald wird man blos auf die einseimischen Produkte eines Hern Ziegler und einer Madame Weißenthurn eingeschräuft sehn.") Schrenvogel, beim Theaster als Sekretair angestellt, suchte der idealen Richtung der Weimarischen Schule, die er bei seinem zweisährigen Aufsenthalt in Iena, wie A. Alingemann in den neunziger Iahren, kennen gelernt hatte, in Wien eine größere Bedeutung zu geben, drang aber für das erste nicht durch, doch hatte er den Ersolg, daß man in Wien daran dachte, einige beseutende Künstler aus der Goetheschen Schule zu gewinnen, um die Schillerschen Tragödien in Gang zu bringen.

Bon Münden blieb die ideale Richtung lange Zeit fern; die Jungfrau von Orleans wurde erst 1812 gegeben und vorher nur einige Schillersche Stücke. In Prag, Oresben und Leipzig wollte der Bondinischen und Sesondaschen Gessellschaft die Verssprache auch nicht gelingen. Körner klagt in einem Briese an Schiller vom 13. Nov. 1803, daß Don Carlos in Oresben in Prosa gespielt worden sei; das habe ihn jett weit mehr als chemals gestört, da man nun mehr Jamben erwarte. Der sonst geachtete Schauspieler Brückt von der Sesondaschen Gesellschaft, aus Vequemlichsteitsliebe dem Extemporiren ergeben, suchte als König Philipp seiner Rede durch häusige Einschiedung der Worte "Merkt Euch das," einen besondern Nachdruck zu geben und in der Eiser-

<sup>1)</sup> S. Journal des Luxus und ber Moden 1802. G. 273.

suchtsscene mit der Königin gerieth er anstatt zu sagen: kurz also und ohne Binterhalt, Madame! auf die feltsamen Flichworte: Best feine Winfelhaden, Dadame, und feine Schrauben!1) So zerriß und durchflicte ber Schauspieler Bener ale Coriolan in Collins Stude mit eignen Bulfewortern Die Berfe auf . eine so unbarmherzige Beise, daß man meinen sollte, er habe bon der Bedeutung des Metrums und Rhythmus in einem bramatischen Gedicht feine Ahndung. Es fiel dies um so mehr auf, da andere Mitspielende die Jamben fehr rein iprachen. Solche Berichiedenheiten im Bortrag und Spiel waren überall bemerfbar, wo nicht eine kenntnifreiche, energifche Kraft an der Spite ftand, die alle zu einem fconen Einflang vereinigte. In Caffel bei ber Aufführung ber Octavia von Robebue 1802, wußten einzelne Darfteller nicht, wie fie ben Cothurn würdig tragen follten; der eine brauchte ibn, als ging er auf Stelzen, der andere als truge er niedergetretene Schuhe, der dritte jog wohl gar den Cothurn an den einen und den Soffus an den andern Fuß und holberte damit durch das Stud.2) Man fühlte recht wohl das ungebundene Berfahren und den Mangel an poetischer Abrundung. Daber fah man fich hie und da um nach Regiffeuren aus Weimar. Um Hoftheater in Stuttgart wurde Bohs mit feiner Frau ale Schauspieler und fünftlerifcher Direktor angestellt3);

<sup>1)</sup> G. Debriente Gefch. b. b Gd. 3, 91.

<sup>2)</sup> S. Journal bes Lurus u b. Doden. Oft. 1802, S. 564 ff.

<sup>3)</sup> S. Debrients Gefch b. d. Sch. 3, S. 326. Im 2ten Bb. ber Briefe von Charlotte b. Sch. und ihren Freunden heißt es ans Stuttgart den 28. Ott. 1802. S. 88: Boffens rajonnieren hier schändlich über Goethen; man wird sie aber wohl balb felbst kennen lernen.

beibe wirften in turger Zeit durch ihre in einer guten Schule gebildete Declamation auf das darin vernachläffigte bortige Berjonal und machten gleich bei ihrem erften Auftreten auf den gebildeten Theil des Bublifums den lebhafteften Gindruck. . Und der unter unmittelbarer Anleitung Goethes mit Bolff gugleich gebildete Grüner'), trug als Regiffenr gur Bebung des Darmitädter Theatere viel bei, ein Mann, ber mit feltenem Befchmade einzurichten, einzuüben und auf die Buhne gu bringen wußte, was das Bublifum angiehen und bilben fonnte2). Durch die Borftellungen von Bereftucken, namentlich von Schillerschen, wurde Gervinus, welcher Raufmann in Darmftadt werden wollte, für poetische Literatur und Runft fo ernftlich begeiftert, daß er fich langere Zeit fogar mit dem Bedanten trug, Schauspieler zu werden. Auch Berlin gewann durch Beimar, indem bon bier Bins Alexander Bolff, jur Stute und Bierde ber Goetheichen Schule herangemachien, ale Regiffeur und darstellender Künftler für die höhere Tragodie an das dortige fonigliche Nationaltheater fam, wohin ihm feine gleichfalls zu bobem Rubm gelangte Battin folgte. Bas Berlin noch fehlte, es hatte aber unter 3ffland bereits viel erreicht, das fonnte jest nachgebracht werden. suchte mit seinem gangen Senn und Wirfen einen achten Styl ber höhern Tragodie ju begrunden, mit den einzelnen

<sup>&#</sup>x27;) Zwei theatralische Refruten nennt sie der Briefwechsel Rr. 913. Ein Ansdruck von Bedentung, da sie zuerst auf der Bühne Gehen und Stehen und allerlei Bewegnugen, Stellungen und Schwenkungen lernten. Damals gab Goethe seine Regesu für Schauspieler.

<sup>2)</sup> Ueber die Wirssamfeit Grilners in Darmstadt steht einiges bei Klingemann 1 Bb. S. 67 ff.

barftellenden Rraften ein wohlgeordnetes Gange, ein tragifches Busammenspiel einzurichten und acht fünftlerische Totalität zu erlangen, wie fie in Beimar unter Goethe und Schiller fo herrlich wirffam fich zeigte, und er fonnte es, wenn die Ditipielenden ihn nur als anordnenden fünftlerifden Beift ans erfannten, was freilich schwierig für Biele war. Befonders aber fah er barauf, baf bie Schaufpieler ternten, Berfe als die Formen für das höhere poetische Drama mit Freiheit und schönem Maas vorzutragen und das frische höhere leben der Dichtungen in ihrer Darftellung wiederzugeben, unberührt von dem Borurtheil des beliebten Natürlichen, wobon fich felbit Die ausgezeichnetsten Schauspieler nicht losmachen fonnten. Bolff war in der höheren Tragodie ohnstreitig die glanzendste Ericheinung. Gein reiches innneres leben trug fich in jebe feiner Schöbfungen über und hob fie aus ber Sphare bes Gemöhnlichen heraus. Ueberrascht stand der Kunstkenner. ftaunend das Bublifum bor feinen Gebilden; durch diefe wurde er ein Studium für ben Maler, Bildhauer, Schaufpieler, eine begeifternde Anregung für den Dichter. Amalia Bolff unterftütte ben anfänglich Zagenden; beiden gelang endlich, was fie erftrebten.

Aus dem früher Gesagten geht hervor, wie die Schaufpieler in Beröftücken die Kunft der poetischen Sprache nicht beachteten, wie sie diese als Proja behandelten und überhaupt darin eine Last und Unbequemlichseit für sich sahen; und wenn ja unter ihnen glücklich Begabte waren, denen ein richtiges Gesühl, ein unsehlbarer Tact, Begeisterung des Augenblicks und das ewige Geset des Geschmacks und der

Schicklichkeit zu Theil ward und zu Statten tam, fo ftanben fie allein und machten durch ihr Alleinstehen die Art und Beife ber weniger bon ber Natur Begabten besto auffallender, fo daß an eine Uebereinstimmung, an ein Ausammensviel nicht ju benten war. Die Schonheit des Ginklangs aber, die Harmonie bes Zusammensbiels und viele andere Bortheile ließen fich, wie gulett bemerkt wurde, daburch erreichen, daß bedeutende Theater, hauptfächlich in Residenzen, Regisseure und Rünftler aus ber Weimarifden Schule ju gewinnen fuchten. Bier galt bas ideale Princip, bier murbe bas höhere Drama gepflegt, hier war für die Schillerichen und Goetheichen Stücke, wie Devrient fagt, ein erhabener, edler ober anmuthiger Bortrag, rhetorifd, wie mimifd, bei der Darftellung die Sauptsache, hier waren die Schaufpieler im Bangen an eine fehr gehaltene, richtig betonte und boch gefällig gerundete Declamation des Jambus gewöhnt und viele befagen Die höhere Mufit des Berfes, um ihn im vollften Bohlflange borgutragen und fprachen Die eigentlich poetisch fconen Stellen und die lyrifden befondere fehr gut,

Wäre die Vildung der Schauspieler in dieser Beise an andern Theatern bemerkbar gewesen, hätten sie die Berse gut gesprochen, das Poetische und Phrische beachtet, wie es im Sinne der Dichtung lag, so hätte Schiller nicht Ursache gehabt, über die Mangelhaftigkeit und Schwunglosigkeit ihres Bortrags zu klagen, so daß er immer wieder auf den Gedanken kam, seine Dramen lieber gleich in Prosa zu schreiben; er hätte auch überdieß ihren Unwillen und Spott nicht zu erfahren gehabt. Denn aus Aerger darüber, daß er sie aus

ihrer Bequemlichkeit heraus brachte, nannten sie ihn schlechts weg den Jambenschreiber, die böswilligen unter ihnen gaben ihm den Namen des Jambensressers, des Jambenverschluschers, ein Spottname, der schon bei den Griechen vorsonnnt (iaupswogáyos) von einem Schauspieler, welcher die Berse schlecht sprach. Schiller selbst war allerdings kein Meister in der Kunst des schönen mündlichen Bortrags poetischer Werke. Bon Schillers Don Carlos an hieß in der Schauspielersprache alles, was Vers ist, vorzugsweise Jambe, und Schauspieler, die an Bühnen engagirt sehn wollten, besonders in Weimar, hoben damals unter ihren Tugenden und guten Seiten hauptssächlich hervor, daß sie recht gut die Jamben zu sprechen verständen.

So weit aber als Schröber in seinem Unwillen und Verdruß gegen alles Poetische und Ideale ging, ist keiner gegangen. Als Realist erklärte er gerade zu, wenn wir A. Klingemann I. S. 349, folgen, daß er Schillers Tod, in Beziehung, auf die deutsche Bühne, durchaus für keinen Berlust halte, weil die Unregelmäßigkeiten und Ausschweisfungen dieses Dichters in seinen letzten Werken immer weister gediehen wären und zu nichts Gutem hätten führen können.

Anders war es in Weimar mit den Schauspielern, wie vorher angedeutet worden ist. Weimar war die Wiege des idealen Dramas, die Stätte, wo der richtige und schöne Vortrag der Verse durch Goethe eingeübt wurde, so bald es möglich war. Man darf daher Goethe keinen Vorwurf maschen, daß die ersten Jahre seiner Leitung außer einigen

Berfuchen, die er mit Chakespearichen Studen machte, nichts Bebeutendes aufzutweisen haben. Gein Berfahren ift gang Die Oper pflegte er querft und awar die fonaturaemäk. mifche und Zauberober, gewöhnte dadurch Bublifum wie Schauspieler an bas Rhythmische, indem er burch Bulbius italienischen und frangösischen Opern einen deutschen, geschmackvollen Text unterlegen, die Musik burch ben Rapellmeifter Rrang burchfeben und auf biefe Beife fingbar gemachte Stude auf die Buhne bringen ließ. Beimar erhielt baburch eine Bedeutung, benn andere Theater verlangten die fo berbefferten Singspiele, gerade wie von 1798 an Trauerspiele und Schauspiele von Beimar aus an viele Orte gingen. Für die Schauspieler war der dadurch gebildete, mufikalische Sinn eine Borbereitung für den Bortrag ber ronthmifchen Reben.

Buerft haben die Weimarischen Schauspieler Don Corlos in der knappern Form, welche Schiller dem Stücke gegeben hatte, 1) am 25 ten September 1791 in Ersurt aufgeführt, und zwar auf Verlangen des Coadjutor von Dalberg und unter perstönlicher Mitwirkung Schillers, der zum Besuch nach Ersurt gekommen war, wie Charlotte von Schiller den 15 ten Sept. von dort aus schreibt: "Jest hat Schiller Geschäfte, weil der Carlos gespielt wird," dann brachte Goethe dieses Stück in Weimar am 28 ten Februar 1792 und noch zweimal in diesem Jahre zur Darstellung, unterstützt und gesördert durch die

<sup>1)</sup> Auf dem Theaterzettel von Erfurt fteht: die Ausgabe, nach welcher biefes Still aufgeführt wird, ift von dem herrn Berfaffer eigends gang neu bearbeitet.

Borarbeit Schillers in Erfurt, ber die Schauspieler auf bas geiftige Auffaffen und Ertennen ber Dichtung und befonbers auf die Behandlung ber jambifden Sprache hinwies, ohne bak fie bei ber Aufführung felbst bie poetische Form angftlich Obwohl Schiller zufällig mit der Weimarifchen beibehielten. Gefellichaft zusammentraf und auf fie gunftig wirfte, tam er boch ihrem Oberhaupt nicht näher und ein eigenes Beschick war es, dag ihn bei diefer Belegenheit, indem er fich bemühte die vaterländische Buhne zu heben, ein Fieber befällt, das nach feiner Ruckfehr nach Jena in eine Bruftfrantheit umschlägt, ben Grund zu einer geschwächten Befundheit legt und auf feine gufünftigen Tage ber Broduftion ftorend ein-Falich ift die Nadricht, daß Goethe die Borftellung in Erfurt anbefohlen und ihr incognito beigewohnt habe. Es war ihm lieb, daß Don Carlos in ber erneuerten Bersfprache gegeben wurde; er brachte ihn im folgenden Jahre gleich auf die Bühne und zwar ziemlich mit berfelben Rollenvertheilung, wie in Erfurt, wo Schiller gegen Carl Rruger, ben er ju fich hatte bitten laffen, um ihn zu bewegen, ben Domingo zu übernehmen, außerte: Es fei ihm unangenehm, daß Fischer fich jum Rönig angetragen hätte, weil er nicht bie mindefte Figur noch Unftand zu biefer Rolle befäße, baf er aber mit ihm beshalb reben wollte, weil er bod als Regiffeur jum Beften bes Gangen jede andere Rolle übernehmen mußte. Go fchreibt Carl Rruger ben 14. Gept. 1791 von Erfurt aus an Rirms, doch fpielte Krüger in Erfurt, wie in Weimar, ben Domingo, ber jebod, in ben Staatsfecretair Bereg verwandelt mar, ben Rönig Philipp Fifcher, die Rönigin Elisabeth Dab, Matftedt,

Don Carlos Domaratius, ben Bergog Alba gab Malfolmi in Erfurt, in Weimar Beder, welcher in Erfurt den Bergog Feria fpielte, den in Beimar Benda beforgte, die Bringeffin Eboli gab in Erfurt Mad. Demmer, in Beimar Mad. Gatto, ben Bofa hier und bort Giner, für ben am 3. Nob. 1792 in Beimar Bohe eintrat. Später nach Fischere Abgang (b. 1. April 1793) war die Darftellung des Don Carlos, 3. B. am 18. Oft. 1794, am 12. März 1795, volltommner, auch die Recitation der Berse richtiger, da außer Malfolmi, der ben Philipp gab, die Konigin Glifgbeth von Dad. Malfolmi, Don Carlos von Bohs, Alba von Graff, Boja von Müller') aus Breslau, Pringeffin Choli von Dad. Beder, ber Staatsfefretair Bereg von Beder gefpielt murben. Besonders Bohs und Mad. Beder zeichneten fich durch den Bortrag der Berfe aus, aber die andern blieben nicht jurud, wie denn überhaupt alle Theile fich in einander fügten, feiner über den andern hervorragen wollte, jeder den andern unterstützte und die Nebenrollen mit eben der Sorgfalt als die hauptrollen vorgetragen Eben in diefem Fügen und Berschmelgen zu einem Bangen erfannte Goethe eine Sauptaufgabe feiner Didasfalien; er fuchte feine Schaufpieler in Lefe- und andern Proben, durch Lehre und Urtheil über Darftellung und Dichtung bahin zu bringen, was ihm meiftens gelang.

<sup>1)</sup> Er war in Beimar von Oftern 1794 bis Oftern 1795 und kehrte in seine Baterstadt burch Familienverhältnisse genöthigt mit schwerem Herzen zurück. Miller hatte um seine Entlassung contractmäßig nachgesucht und Goethe gab sie ihm durch Rescript mit dem Beissügen, daß man sowohl mit seinen theatralischen Bemilhungen als auch mit seinem Betragen zusrieden zu sehn alle Ursache gehabt habe.

Bortrefflich fprach Dtab. Beder Die Berfe, im Bortrag berfelben bon ber Meifterin Corona Schröter gebilbet. Brologen und Epilogen fprach fie jum Bublifum fo, bag fie alle Bergen gewann und hinrif, jeder fie gern horte, jeder fie gern fah, wenn fie auftrat. Sie war recht eigentlich bie Schauspielerin für Goethesche Figuren, und würde als folche noch. mehr hervorgetreten fenn, wenn fie langer gelebt hatte; benn fie war geschaffen die ftille, natürlich - fittliche Schonheit feiner Saubtberfonen gur Anschauung gu bringen. 218 Da= rianne in ben ewig jungen Beschwiftern, welche fie bom 21. 3an. 1792 bis den 12. Jan. 1796 fünfmal fpielte, entgudte fie alle, welche eine feine, garte, poetische Auffassung zu berfteben und ju ichaten wuften; ale Clarchen in Egmont, fagt ein Augenzeuge bes Ifflandischen Gaftspiels (b. 28. April 1796) fah man es ihr an, daß fie ber Erbe nur auf Augenblicke geliehen fei; der erfte Unblick ber Dad. Beder war hinreifend, für biefes Madden, fagte fich jeder, wurdest bu wie Egmont, fleißig burch die Strafe reiten, wo fie wohnt. Bohl berechnet war es von Goethe, den Egmont in den Enflus ber Gaftspiele Ifflands, in benen er als großer Meifter in ber Menschendarftellung die Beim. Schauspieler gur Nacheiferung anregen follte, ale lettes und eigenthumliches anzufügen, benn Egmont bilbet ben lebergang von ber natürlichen zu ber idealen Richtung, die mit Wallenftein eintrat. Obschon in Brofa gedichtet, enthält biefes Stud boch in ben edleren Charafteren eine gewiffe poetische Bornehmheit, in vielen Stellen jambifden Rhuthmus und gange 5 fußige Berfe laffen fich nachweifen, fo bag man annehmen fann, bag wenn Goethe

feinen Egmont nach seiner italienischen Reise und nach seiner Befanntschaft mit Morit geschrieben, wir wahrscheinlich auch bieses Werf wie die Iphigenie, in Jamben erhalten hätten.

Am 12ten Oftober 1798') wurde bei Eröffnung des neuen Theaters, mit großem Vergnügen in die Wallensteinische Welt geblickt. Eine neue, durch einen großen Theaterzettel angekündigte, Aera begann jest für die dramatische und mimische Kunst. Wie es im wohlgerathenen Prolog von Schiller, welchen Vohs vortrefslich sprach, heißt, der Dichter war so fühn, die alte Bahn verlassend, aus dem engen Kreis des Bürgerlebens die Zuhörer auf einen höhern Schanplatz wersetzen und die Muse sorderte ihr altes deutsches Recht, des Reimes Spiel, ganz in Hans Sachsescher Weise.

Mit Begeisterung und dem besten Humor hatte Goethe, weil er zu dem, was er wollte einen guten Anfang sah, Wallensteins Lager in vielen Proben mit den Schauspielern eingesibt. Zu der Hauptprobe, am 11. Oktober, Tags vor der Aufsührung, war Schiller von Iena gekommen, hatte manches nachbessernd hinzugesetzt und die Schauspieler gelobt und ermuntert. Wehrauch als Wachtmeister, Leißring als erster Holkscher Jäger und Haide als Kürassier deklamirten, sagt Goethe, die gereimten Verse, als wenn sie ihr Lebtag nichts anderes gethan hätten, Genast als Capuziner erfreute beson-

<sup>1)</sup> Richt ben 18. Oft., wie selbst Ernst Pasqué noch in bem 2ten Bbe. S. 76 von Goethes Theaterseitung in Weimar angiebt, wie-wohl er im Isten Bbe. S. 228 bas richtige Datum ben 12. Oft. ansetzt. Ein Blick in die Theaterzettel auf der Bibliothel und im Archiv konnte alle Zweisel verscheuchen. Bgl. Dünter in den Erfäuterungen zum Brieswechsel zwischen Schiller und Goethe S. 169 Br. 533.

bere burd ben unbergleichlichen Bortrag feiner Strafbrebiat, bie er ben Solbaten hielt, man fah, baf er bie Ruttenmanner fannte, und verstand recht gut ben Ton ju treffen, ber ju einer folden Capuzinade gehörte. Er gelangte badurch ju einer Berühmtheit in der deutschen Bühnenwelt. Gewiß ift es, beffer konnte der Capuziner unmöglich gespielt werden als von Benaft. Auch Mad. Bed trat herbor als Guftel von Blafetvit, eine flinte Marketenderin und wohl geeignet für diefe ftart tomifche Rolle. Rur die Statiften, ber Croat, Scharfichut und ber zweite Ruraffier, die nicht genug Broben gehabt, liefen es etwas fehlen, boch mar es ichon anders bei ber nächsten Borftellung, wie benn überhaupt immer barauf gefehen wurde, bag auch die fleinften Rollen mit ber größten Sorgfalt executirt wurden. Für den Charafter bes Bachtmeiftere hatte Goethe ein gang besonderes Intereffe, fagt Benaft, und war bemüht, dem Darfteller diefer Rolle die fteifen Bewegungen, ben ichwerfälligen Bang und ben bombaftischen Ton beizubringen, Dies mar von Benrauch auch größtentheils erreicht. Bas bas Spiel Leifrings betrifft, er gab in bem Solfischen Jager gang ben brausenden, hocheinherfahrenden, die Reige ber toftlichen Beit gierig ichlurfenden Leichtfuß, ber ichon alle Urmeen ausgekoftet hat und nun erft bei Ballenftein feine volle Rechnung findet. Aber vorzüglich zeichnete fich Saibe, fagt Böttiger weiter, als Wallonischer Rüraffier burch Kraft und Wahrheit der Deflamation aus. Geine Rolle, bei weitem bie wichtigfte in diesem Borfpiel, schien ibm, wie fein malerifches Bewand felbft, an ben Leib gegoffen ju fein, Man

×

begriff es burch sein Spiel, wie ein Funke so angeschlagen, die ganze um ihn versammelte Menge in Flammen setzen mußte.

Wallensteins Lager könnte man mit Goethe als ein Lust- und Lärmspiel bezeichnen; es beginnt mit einem Solsbatenlied, bietet viel Unterhaltendes und Annuthiges und entwickelt ein buntes und munteres Leben. Alles schied heister und vergnügt aus der Vorstellung; die große Masse staunte und gasste das neue dramatische Monstrum an. einzelne wurden wunderbar ergriffen. Man sah nun mit gesspannter Erwartung auf die in nächster Zeit verheißene Aufssührung der Piccolomini, welche am 30. Januar 1799, und Wallensteins Tod hin, welcher am 20. April desselben Jahres erfolgte.

Um Tage ber Aufführung ber Biccolomini fagt Goethe: "So ift benn endlich ber große Tag angebrochen, auf beffen Abend ich neugierig und verlangend genug bin." Die barauf vermandte unfägliche Dine und Arbeit murbe vollfommen belohnt, wenn auch noch einige Mangel mit unterbie Schauspieler widmeten bem funftmäßigen Bor-Berfe vorzügliche Aufmertfamteit und bewiefen trage ber burch die Leichtigkeit, womit fie die Aufgabe einer rhuthmifden Sprache ju lofen wuften, bag ein allgemeiner Bebrauch bes Sulbenmafes auf ber Bühne recht wohl ftatt-Alles ftimmte gufammen, bas Bublifum finden fonne. ftaunte, auch die Unempfindlichsten wurden elettrifirt und mit fortgeriffen. Das gebildete Jena fand fich ju biefem erften großartigen Spiel jusammen, es war ja in ben

Mauern der Mufenftadt entstanden und fo follte es feine eigenthümlichen Schäte und Genuffe jedem Alter und jeber Bilbungeftufe barbieten; auch von Gotha und Erfurt tamen viele herbei, und überließen fich mit ernftem, glaubigen Sinn den Wirkungen der Runft, aus der innerliche Jugend und Frifche und hohe Begeifterung fprach. Ebenfo war es mit Wallensteins Tod, ja dieser hinterließ ichon als Tragodie einen noch mächtigern Eindruck und alles ging wie um-Denft man fich aber die meifterhafte geschaffen hinweg. Behandlung ber Jambenfprache aus Diefen arokartiaen \* Stücken hinweg, gewiß sie wurden nicht die außerorbentliche Wirfung auf die Gemuther gehabt haben, die fie Ballenftein gab Graff, ben Octavio Biccolomini Schall, Max Biccolomini Bohs, die Gräfin Terzty Madam Teller, die von Regensburg gefommen, die Beimarifche Buhne erft bor Rurgem betreten, Die Bergogin bon Friedland Demoif. Amalie Malfolmi, eine gang junge Schaufbielerin, die hier jum erstenmal ins Tragifche überging 1), die Thetla Demoif. Jagemann, Andere Darfteller in ben Biccolomini waren Beder als Queftenberg, Sunnius als Oberft Brangel, Malfolmi als Buttler, Leifring als Graf Teraty, Rordemann als Illo, Benaft als Ifolani, Saide als Tiefenbach, Bed als Aftrolog, Wegrauch als Rellermeifter, über welche ber Bericht Goethe's in ber Allgemeinen Zeitung von Boffelt 1799 Nr. 90 ausführlich fich verbreitet, sowie auch Goethe ebendafelbft ben 12. Oft. 1798 über Wallenfteins

<sup>1)</sup> S. Debr. 3, 258. 262.

Lager eine Anzeige giebt; Körner foll über Wallensteins Tod berichten.

Graff und Bohe murden bon der Bergogin und dem Bergog befchentt, ja biefer beurtheilte bas Spiel ber Sauptschauspieler schriftlich, eine Theilnahme, die ungemein wirtsam sich bewieß. Schiller felbft, wenn auch nicht gang mit den Leiftungen der Schauspieler gufrieden, freute fich boch bes guten Erfolgs. Steffens, ber bon Jena aus unter ben Bufchauern war, lobte besonders die Jagemann als Theffa, war aber mit Graff, fo fehr er auch feinen Bortrag lobenswerth fand, hinfichtlich ber Weftalt, Bewegung und bes Spiels nicht zufrieden. Graff zeigte in feinem Spiel und feiner Haltung eine gewiffe Burbe und Feierlichkeit, wie fie Goethe wünschte, wodurch sein Spiel an Freiheit und Natürlichkeit Dagegen entzückte Schiller Dab. Teller als Grafin Tergty, in beren Spiel eine gewiffe Lebendigfeit, felbst Leibenschaftlichkeit war und die in bem heftigften Fluß ber Rebe nie ftocte, aber, wie Steffens fagt, hatte fie etwas Beringes, Gemeines in Geftalt, Bewegung und Aussprache, welche die platte berliner war. Die zweite und britte Borstellung der Biccolomini am 2. Februar und 17. April, mit einigen Rollenveränderungen, waren viel gelungener und Schillers Anforderungen entsprechender, wie benn nach und nach, bei jeder Biederholung, Bollfommneres geleiftet murde. Ebenfo gefchah es mit Ballenfteins Tod, der auch durch einige Wiederholungen eine größere Bollfommenheit erhielt. Daher wurde den Beimarifchen Schaufpielern eine befonbere Auszeichnung baburch, bag bas Königspaar von Breu-

gen abfichtlich der Borftellung von Wallensteins Tod in Berlin nicht beiwohnte, um ihn gum erften Dal in Beimar fpielen zu feben. 1). Die Gefellichaft war nach Raumburg gegangen, gab dort vom 16. bis jum 30. Juni Borftellungen, dann guruckgerufen fvielte fie am 2. Juli 1799 vor bem Rönig und der Königin Luife und vielen Fremben ben Ballenftein und erhielt Beifall und Anerkennung. Die Breife der Plate waren ungewöhnlich erhöht. Der Dichter wurde von dem Ronigspaar geehrt, und besonders die Ronigin Luife fagte ihm Berbindliches über feine Dichtungen. Die Bergogin Luife von Beimar, erzählt Balleste, beschentte Schillere Frau mit einem filbernen Raffeservice, und fo, ichrieb er an Rörner, haben fich bie Mufen diesmal gut aufgeführt. Um 3. Juli die herrliche Aufführung der theatralischen Abenteuer, welche Goethe für den Tag der foniglichen Begenwart in Broben, Borproben und Sauptproben vorbereitet hatte.

Ein gutes Mittel, um Bolltommneres zu leisten, bot der Besuch von Lauchstädt und Rudolstadt; mit Freuden sah man an jedem neuen Ort die neuen Stücke, die in Beimar eben erst aufgeführt worden waren; durch die Biederholung derselben rundete sich das Ensemble immer sicherer ab, der Kunstsinn der Schauspieler nahm zu, die Darstellungen bekamen eine größere Leichtigkeit und Geschmeisdischt. Denn es war nichts Kleines für den Schauspieler neben der Beobachtung der andern Ersordernisse, die eine

<sup>1)</sup> Briefm. Nr. 606. 607.

Rolle mit sich brachte, auch in den richtigen Gebrauch der Berssprache sich zu finden. Ueberdieß brachte der Bessuch fremder Orte mit sich, daß wenn Demois. Jagemann ihre Rolle nicht spielen wollte, eine andere für sie eintrat, wie z. B. Mad. Bohs in Lauchstädt und Rudolstadt die Thekla spielte und Demois. Göt das Fräulein Neubrunn. Wer Verse noch nicht sprechen konnte, wurde in einer kleinen Rolle darin unterrichtet, wie Demois. Caspers, welche die Neubrunn übernehmen sollte. Goethe schreibt am 12. Febr. 1800: "Auch wird es gut seyn, sie durch diesen kleinen Bersuch in die rhythmische Sprache des Trauerspiels einzussähren."

So mar ber Sieg bes höhern Dramge und ber tragifden Boefie burch ben Ballenfteinschen Chflus erreicht und mit ihm eine höhere und idealen Forderungen entsprechende Darftellungsweise angebahnt. Es fam nur barauf an, bag in diefer von der Bühne genommenen Richtung fortgefahren Robebue half junächft, ber behende Nachahmer Schillers, immer fchlag = und bienftfertig auf jeden Buls= fclag ber Zeit hordenb. Seine verfificirten Dramen brachten dem Schauspieler Uebung und Beläufigfeit im Sprechen ber Berje, ohne ihm außer ber Mühe des Memorirens jonft viel Arbeit zu machen und bem Bublifum eine lebendige angenehme Unterhaltung. Den 4. und 6. 3an. 1800 wurde bas neue hiftorifche Schaufpiel in Jamben, Guftav Bafa, gegeben, jo berjonenreid, bak mehrere Schauspieler mehrere Rollen übernehmen mußten. In Samburg machte es feine besondere Sensation, in Beimar, wie Schiller am

5. Januar an Goethe ichreibt, "haben fich bie Schaufpieler noch recht leidlich herausgezogen und ich fann nicht läugnen. daß ich mich über bie Rlarheit, welche in biefem bunten Roman doch noch herrschte, gewundert habe. Die Stimme bes hiefigen Bublifums wird, wie ich nicht zweifle, überall Rotebne von feinem Calcul Chre bestätiat werden und haben." Graff gab Chriftian II. von Danemart, Bohs ben Guftav Bafa, Mad. Teller Guftavs Mutter, Cecilia Bafa, Guftave Schwefter Margaretha Baja, verwittwete Brabe Demoij. Jagemann, Mad. Bohs fpielte die Margaretha gowenhaupt, Mad. Schlanzovsky die Fran Gertrude. Bum . Geburtstage ber Bergogin ben 30. Januar fam Dahomet nach Boltaire, auf die Buhne, dem Carl August besonders augethan mar. Goethe bearbeitete Diefe Tragodie in Sinblid auf die Bildung feiner Schauspieler, die, wie er fagte, "fich aus ihrem Naturalifiren in eine gewiffe Befchranttheit guruckziehen umften, beren Manierirtes aber fich gar leicht in ein Ratürliches vermandeln ließ." Fast alles wurde mit einem ichonen Busammenflange gespielt und gesprochen. Bohe ale Mahomet, Graff ale Zopir, Demoif. Jagemann ale Balmire wußten fich ihre Rollen zu ichaffen und leifteten Bortreffliches, obwohl Carl August nicht gang aufrieden war, namentlich bas Spiel bon Bohs erftaunlich wäfferig und bie Jagemann für die Bartheit der Balmire nicht gang paglich fand. Für Becker, der den Omar gab, und ihm nicht genügte, ichlug Carl Auguft ben Kordemann vor, ber ein etwas Arabifches Unfehn und ein ichones Organ habe. Seibe, Dahomets Sclave, wurde von Saide nach Rraften,

Phanor, Senator von Metta, von Maltolmi dargestellt. Das Stück wurde mehrmals wiederholt und immer verbessert. Das Publikum gewöhnte sich an die Gebundenheit und beschränktere Form des Ganzen, wenn auch einige, trothem daß Schiller in einem Prolog die Absicht des Dichters entwickelt, nichts davon wissen wollten. Wie Gustav Wasa, diente das Schauspiel "Bayard" mit seinen leicht hinsließenden Jamben den Schauspielern am 5. April zur leichtern Handhabung der metrischen Formen. Bohs spielte den Bayard, Becker seinen Wassenträger Basso, Demois. Jagemann die Blanka, Demois. Caspers die Miranda, Graff den Paolo Mansrone. Das Stück wurde gern gesehn und öfters wiederholt.

Auch bei Macbeth, ber nen bearbeitet von Schiller am 14. und 17. Mai und dann öfters aufgeführt wurde, zeigte sich, daß die Schauspieler in die Jambensprache gut einzeführt, den besten Ersolg hatten, den sie nicht gehabt haben würden bei einer in Prosa aufgefösten Uebersetzung. Durchzesihrt war die metrische Sprache, die im Originale mit Prosa wechselt, die zwar da, wo sie eintritt, zu den Charakteren stimmte, aber doch nicht für den würdevolsen Ton der Tragödie der jetzigen Zeit paßte. Auch die Beredlung der Hegen, wenn auch viele, wie Leo von Seckendorf, damit unzufrieden waren, paßte zu den andern Milberungen des Stücks und ihre Reden und Lieder in Reimen machten einen wunderbaren Eindruck. Alls eine wahre Bereicherung des Stücks sah man das schöne Morgensied an, das der deutsche Dichter dem Pförtner nach der schrecklichen That singen läßt.

Die Schanspieler gaben sich alle Mühe, die Schwierigsteiten, die ein so großartiges Shakespearisches Stück mit sich brachte, durch ein wahrhaft lebendiges, aus dem Innern hervorgehendes und ineinandergreisendes Spiel zu überwinden. Un Lese und Hauptproben hatte es nicht gesehlt. Bor allen erfüllte Bohs als Macbeth und Mad. Teller als Lady Macbeth durch sestes, kunstgerechtes Aufgreisen und Durchsühren ihrer Rollen alle Forderungen zur allgemeinen Zufriedenheit. Auch war für künstlerische Anordnung der Bühne, für das Aeußere, insosern es den Essett des Stücks verstärfte, manches gethan und was noch sehlte, suchten nach und nach Goethe durch gemachte Bemerkungen wie auch Schiller zur größern Bollsommenheit nachzubringen.

Ehe noch die Gesellschaft 1800 nach Lauchstädt ging, ward der theatralischen Recitation ein ganz neues Feld gesöffnet, indem die Aufführung der Maria Stuart am 14. und 16. Juni die Behandlung lyrischer Stellen sorderte. Der Dichter wollte nach Euripideischer Beise die Gemüthszustände der Maria darstellen und das ist ihm vollständig gelungen. Dadurch nahm die Handlung einen höhern Aufschwung und die Schauspieler thaten in der Kunst der Borsstellung einen bedeutenden Schritt vorwärts. Goethe war mit der Ausführung sehr zusrieden und über das Stück, das er im Innersten kannte, außerordentlich erfreut, und in derselben Stimmung befand sich ein großer Theil des sein gebildeten Publikums, auf dessen unbefangenen Sinn die Großartigkeit der Tragödie, mit Erschütterung und Rühsrung wirkte.

Demoif. Jagemann ale Glifabeth führte ihre Rolle mit ber ihr eigenen Feinheit, mit Rraft und foniglicher Burbe burch, Madam Bohs, ein artiges Weibchen, wie Schiller faat, bon iconer Figur, mit ausbrudevollen Gefichtegugen, einem ichmarmerifchen Blick, mit einem für Liebesalut, Lebensgenuß und frommen Glauben fähigen Gemuth fpielte die Maria Stuart und zeigte durch erhabene Gelaffenheit, Beichheit des Gefühls, einen garten Ausbrud in Bort und Dienen, ohne burch Wehflagen ober theatralifche Deflamation nach Effect zu ftreben, was man befürchtet hatte. bere trat fie glangend hervor in bem Unfang des britten Aftes, wo Maria bor ber Unterredung mit Elisabeth auf den blühenden Teppichen der Ratur, vom Klange der Jagdhörner und dem Buge ber Bolfen beflügelt, in entfeffelten, leicht ichtvebenden Mhuthmen ihre Freiheit begrüßt und übertraf in diesen lyrischen Bartien die im folgenden Jahr in berfelben Rolle auftretende Ungelmann, da es biefer, pon bem üblichen Conversationston gefesselt, an poetischer Begeifterung und achter Musit der Rede fehlte. Das Bild der Maria von Madam Bohs lebte in der Erinnerung fort, nicht blos in Beimar, fondern auch in Stuttgart und auberwärts, mo fie auch fpater noch diefe barftellte. Bohs als Mortimer war der bom hohen Glange der Schönheit bingeriffene, ber Leidenschaft unterliegende, doch immer eble, nur verirrte Jungling. In feiner glubenden Begeifterung für Maria überschritt er, wenn auch nach dem Willen bes Dichtere, die Grengen der Bühnen Deceng, indem er die Maria oft ungeftum umfaßte. Bohs mußte, burch fein

leidenschaftliches Spiel zu fehr angegriffen, nach der zweiten Borftellung, diefe Rolle an Saide abgeben, der ichon mit ber Rolle des Melvil beschäftigt, nun zwei Rollen hatte, gang heterogene Rollen, in benen fich ein Schauspieler bon Berth zeigen founte. Saide war ebenfalls von fconer Bestalt, feurig in der Declamation, doch fehlt ihm als Mortimer die Mäßigung und Besonnenheit, die einen Rünftler por Uebertreibungen im Ausdruck und Gebehrbenfpiel bewahren muß; die Rolle des Melvil fonnte in ihrer ruhigen Saltung und Burbe nicht beffer burchgeführt werden. Corbemann als Leicester war mittelmäßig, am beften noch im 5. Aft, wo er ben erschütternben Monolog fpricht, wie Maria hingerichtet wird. Graff als Shrevsburn fpielte recht brav, nur etwas eintonia, Beder als Burleigh brudte durch fein gelungenes Mienenspiel lebhaft aus, was in ihm vorging und zeigte fich überhaupt als einen ber gebildetften Schauspieler,1) nur daß er in ber Declamation oft ju schnell und dabei ausdruckslos die Berje hintvarf. Malfolmi. der gewöhnlich gutherzige Bater fpielte, war als Baulet gang an feinem Plate, indem er mit ehrerbietiger' Scheu

<sup>1)</sup> Döderlein sagt: Meisterhaft war Beder als Lord Burleigh. Den Staatsmann und Diener seiner Königin und seines Landes stellte er mit einer Würde dar, die seinen Machiavellismus sast vergessen ließ. Als er seinen Antrag, die Königin Maria heimlich aus dem Weg zu räumen, von Baulet zurückgewiesen sah, trat er mit heftigteit zwei Schritte von ihm hintveg wie in sittlicher Entrissung, daß einem Engländer sein gutes Gewissen noch mehr gelte, als Englands offendares Bohl.

und feiner Schonung der Maria gegenüber auftrat. Demoif. Maltolmi, welche die Hanna Kennedh zuerst gab, trat für die Jagemann als Elisabeth in Lauchstedt und Rudolstadt 1801 auf, aber 1800 spielte diese Rolle Demoif. Caspers an beiden Orten, die mit der Jagemann in Verhältniß stand, eine junge Mannheimerin, mit einem sehr interessanten Gesicht, einer angenehmen Figur und einem vortrefsichen Organ, die auch alle inneren Mittel besaß, um in Rollen des höhern Dramas zu glänzen, sobald sie Gelegenheit ershielt, diese durch guten Unterricht in Declamation und Spiel, vorzüglich in Haltung und Gebrauch des Körpers, zur Entwicklung zu bringen. In Weimar wurde vielfältig darauf gesehen, junge vielversprechende Schauspielerinnen durch Uebertragung bedeutender Rollen zu fördern.

Besonders fördernd wirfte auf die Schauspieler um 1800 Schiller, als er nach Beimar übergefiedelt an der artistischen Leitung des Theaters mit Goethe oder an dessen Stelle, da dieser oft in Geschäften abwesend in Jena oder anderwärts lebte, Theil nahm.

In diese Zeit gehört ein Brief von Kirms an den Schauspieler Carl Zimmermann aus Breslau, welcher von Iffland empfohlen um Anstellung in Weimar nachsuchte, ohne daß er gleich angenommen werden konnte. Kirms schreibt: "Der Herr Hofrath Schiller wird diesen Winter wieder ein bedeutendes Stück für das Theater liefern. Er ist bei Lese: und andern Proben durchaus gegenwärtig und es ist daraus leicht zu begreifen, was der denkende Künstler unter eines solchen Wannes Mitwirfung profitiren könne."

In solchen Proben, wie Kirms sie andeutet, in Leseproben verschiedener Art, in häufigen Zimmer und Theaterproben erregte Schiller in der Seele der Darstellenden das
Streben, zu einem vollendeten Ganzen hinzuwirken und
diese Streben half zu mancher sehr gelungenen Darstellung. Er arbeitete auch darauf hin, daß die Darstellenden ihre
Rollen richtig auffaßten, in den Geist derselben mit zartem
Gefühl, warmer Empfänglichseit, gebildetem Berstande tief
eindrangen, durch ihr Spiel andere nicht egoistisch überragten, ihre Individualität dem Charakter der Rollen unterordneten, endlich ein poetisches und nicht ein gewöhnliches
Wesen producirten.

Bon mefentlichem Nuten war es, um die Buhne auf eine höhere Stufe ber Runft zu heben, daß Goethe bei bebeutenben Studen nicht fern blieb, wenn er auch bas anfängliche Einftudieren nicht geleitet hatte. Er forgte, wenn Schiller auf das Fühlen und innige Berfteben der Rollen hingewirft, am Ende für die Erscheinung, für das Berbortreten ins Leben. Sauptfächlich aber fah Schiller wie Goethe auf bas richtige Sprechen ber Berfe und fuchte bie jo fehr vernachlässigte rhythmische Declamation, welche nach Formung, Maas und Gefet ftrebt, bei ben Schauspielern in Aufnahme zu bringen und ihnen lieb und werth zu machen. War ein Stud in diefer Beife gut eingenbt, fo bezauberte es auch den Sinn der Zuschauer, fie fühlten, daß es etwas anderes fei in Berfen zu fprechen, ale in Brofa. "Aber welche Muhe," fagt Gries aus feinem Leben G. 189, "gaben fich Goethe und Schiller mit dem Ginftudieren bon

Beröstücken! Und wie spielten die Weimarischen Schausspieler die Berse! Ich kann mir keinen höheren Genuß denken. Bei 23 Grad Kälte suhr ich von Iena nach Beismar, um den Wallenstein zu sehen, und in der Nacht wiesder zurück — und fand mich überschwänglich belohnt." Und wie übte Schiller da, wo eine andere Bersart, der inneren Bewegung des Gefühls entsprechend, eintrat, die Darstellensden? Er duldete nicht, daß der Bortrag sich dem Converssationstone näherte, wo die Empfindung sich höher hob, die Erregung hestiger wurde.

Es fam jett Schiller in seiner Stellung zu den Schausspielern als Didaskalos sehr zu Statten, daß er seinen Sinn auf die kunstreichen metrischen Formen der Griechen gerichtet, dabei sich auch mit den freieren rhythmischen Bershältnissen und Dichtungsweisen der neuern Bölker bekannt gemacht hatte. Er konnte jett die Leitung der Proben von Stücken wie Jon besorgen, wenn es verlangt wurde, selbst des Alarkos von Friedrich Schlegel sich annehmen, der sich durch äußerst obligate Sylbenmaße auszeichnet, welche Goethe wollte sprechen lassen und sprechen hören und von dieser Seite gewinnen. Auch that Schiller sein Möglichstes, um manches Stück, mit dem Goethe nichts ansangen konnte, lebendig zu machen, wie er denn die Iphigenie zur theatrastischen Erscheinung brachte.

Schwierig war es, bei der Mannigfaltigkeit des Bersmaßes und der Bersarten, wie sie damals im höhern Drama erschienen, einen sichern und festen Fuß für den Bortrag zu gewinnen. In der Maria Stuart wechseln die metrischen Formen, anderwärts aber noch mehr, wie in Konebueschen Tragodien, namentlich in ber Octavia, wo der Schauspieler wegen der Regellosigfeit der Rhythmen in in der theatralischen Recitation eine feste Leitung verlangte.

Denn die Octavia trat am 10. Januar 1801 vornehm im Jambenschritt auf, und wo die Rede belebter wird und einen höhern Aufschwung nimmt, ftimmte fie, nach Schillere Beifpiel, andere rhuthmifche Beifen an, boch mehr nach Gefühl und Gutdunken, als nach einer beftimmten Regel. Mad. Bohs gab die Octavia als hohes Ideal weiblicher Sanftmuth und Bolltommenheit, während ber Charafter der Cleopatra, von Dad. Teller bargeftellt, ju niedrig gehalten ift, wohl nur, um die Octavia besto höher ju heben; fie ift ber bofe Beift bes Antonius, eine ichabenfrohe, rachfüchtige, tückische, Liebe heuchelnde Berfon, und Untonius felbst ift zu weich und unbesonnen hingestellt. Diefen gab Saibe, die Sylben icharf meffend, mit vieler Barme, ben Octavian Beder mit Burde und mannlicher Baltung. Das Stud erhielt nicht ungetheilten Beifall, ba man bie Schwächen beffelben einfah, und murbe nur zweimal wiederholt, aber mehrmals noch in Lauchstedt und Rudolftadt gegeben. Borne fagt in feinen dramaturgifchen Blatscharfer Beife von dem Tragoden Robebue: "Wenn Robebue noch ziemlich ruftig erscheint, fo lange er auf der Chene des gemeinen Lebens vorschreitet, so wird er doch gleich engbruftig und verliert den Athem, fo bald er nur zwei Schritte zu fteigen hat."

Einen Schritt weiter zu fommen hoffte Goethe wie

Schiller durch die Bearbeitung des Boltair'ichen Tancred, ber jur Geburtstagsfeier ber Bergogin Luife gegeben murbe. Das Stud habe fehr viel theatralifdes Berdienft und werbe in feiner Art aute Wirkung thun. Schade, bak Goethe nicht dazu tam, Chore hineinzudichten, wie er wollte, Die bas Stud als öffentliche Begebenheit und Sandlung nothwendig fordere. Gine wünschte man hingu, mas der Bartheit und romantischen Manier der Tragodie entsprochen haben wurde, ben Reim, um wenigftens die Eigenthumlichfeit bes Driginals, was Wechselreime hat, in etwas ju erhalten. Indes Goethe liebte ben Reim in der Tragodie nicht und hatte genug, feine Schanspieler durch die Uebung einer gebundeneren Beife, in Stellung und Schritt, nicht weniger burch die Ausbildung rednerischer Declamation in ihrer Runft weiter zu bringen. Baibe fpielte den Tancred mit vieler Rraft und genügte in der Darftellung feiner Rolle. Graff gab den wantenden Arfir mit dem ihm eige= nen Tatt für bas Schwebende und Rlagende, mas in diefer Rolle liegt, feine Tochter Amenaide wurde guerft am 31. Januar von Demoif. Caspers mit glücklichem Belingen bargeftellt ,1) fpater , ben 21. Februar und 8. April,

<sup>1)</sup> Bon biesem Ersolg gab Schiller, welcher die Proben von Tantred geleitet hatte, nach Beendigung der Borstellung Abends sosort an Goethe erwilnschte Nachricht. Dieser nämlich, wegen Krantseit auf das Zimmer beschränkt, hatte die Rolle der Amenaide mit Demois. Caspers vorher durchgenommen und war mit dem guten Kinde, wie er sagt, recht wohl zuseieden. Und doch heißt es bei Gd. Genast "Aus dem Tagebuche eines alten Schauspielers" Th. I. S. 119. Goetse hade sich

von Demois. Jagemann mit viel Kunft und ergreifender Bahrheit; die schwersten Stellen gelangen ihr vortrefflich und der ganze Zauber ihrer Kunft begleitete sie bei ihrem Spiel. In Lauchstedt und Rudolstadt trat dann wieder Demois. Caspers in diese Rolle.

Rach folden Uebungen und Prüfungen und nach ber

vergriffen in ber Befetzung ber Rolle ber Amenaide mit Demoif. Caspere ftatt ber Jagemann; und weiter: was wir voransgesehen hatten, gefchah, bie Caspers mar burchaus nicht ausreichend, und Goethe fah fich gezwungen, ber Jagemann bie Rolle ju übertragen. bings fpielte bie Jagemann bei ber erften Bieberholung bes Tanfred bie Amengibe ftatt ber erfranften Caspers und zwar wie natürlich ale genbtere Runftlerin mit vielen Borgugen, mit ihr mar ja auch Boethe biefelbe Rolle burchgegangen, bei ber zweiten Bieberholung jedoch fant bie Biebergenefene Gelegenheit, fich nach bem Spiel und Borbild ber Jagemann, mit ber fie befreundet mar, ju berbollfoinmnen, und tonnte fo beffer ausgestattet in Lauchstedt und Rudolftadt biefe Rolle fpielen, fobalb es nothig mar, und Goethe hatte fich einer Darftellerin ber Amengibe an beiben Orten berfichert; auswärts nämlich trat bie Jagemann contractlich nur auf, wenn fie tonnte ober wollte. Und bamale gerade machte biefe Runftlerin Reifen. Das Jahr vorher (1800) mar fie 3 Monate lang bis in den October in Bien und bilbete fich meiter im Gefange, in biefem Jahr (1801) fpiette fie in zwei Donaten 19 Gaftrollen in Berlin, in ber Dper und im Schaufpiel Borgugliches leiftenb, unter biejen auch zweimal die Amenaide, am 17. Det. bas zweite Dal. Die Berliner Theater - Arititen rubmen ihr Spiel in Anfehung bes murbevollen tragifden Anftanbes, ber gemahlteften Stellungen und Gruppen, bes Bathos in ber Declamation u. f. w. Mit ihrem Spiel vergleichen fie bas Spiel ber Dab. Fled, ber Inhaberin biefer Rolle.

Daß icon damals zwischen Goethe und der Jagemann eine Dißsftimmung gewaltet habe, die sich in der Folge immer mehr steigern sollte, leider oft zum Nachtheil des Ganzen, läßt sich nicht sicher begründen, für das Gegentheil Manches anführen.

Aufführung bon Balaophron und Reoterbe am 24. Oct. 1800 im fürstlichen Saufe der Bergogin Umalia glaubte Goethe die Mittel fammtlich in Sanden gu haben, um ge= bundene, mehr ober weniger mastirte Borftellungen magen gu fonnen, und ließ am 24. Oct. 1801 bie Aufführung ber Brüder des Terentius nach der Bearbeitung des Cammerherrn v. Ginfiedel in Masten bornehmen. Die große Liebe Goethes für bas Alterthum, beffen einfachen und geläuterten Beschmack er damals hinzustellen und weiter zu verbreiten fuchte, fowie fein Beftreben, die Schaufpieler in ihrer Runft ju fördern, follten ben Bufchauern, besondere bem gebilbeten Theile berfelben einen Begriff von dem Mastenfpiel der Alten geben und ben Schauspieler bahin führen, bag er ben darzuftellenden Charafter, ber fich in ber Daste aussprach, in feinem Spiel völlig ausfüllte. Es war dies eine Folge bon der idealen Richtung, welche die Buhne genommen hatte, benn die Masten, das platte Copiren der Natürlichfeit hinbernd, beförderten die Darftellung der idealen Bahrheit. Auf biefe Beife follte bas Spiel einen Styl gewinnen.

Dieses Stück, wie Goethe sagt, verlangte eine berbe, charakteristische, sinnlich künstliche Darstellung. Diese wurde auch zum Theil erreicht, wenn auch nicht das erste Mal, doch nach und nach, da es in Weimar 9 mal aufgeführt wurde und auswärts, wie in Lauchstedt den Hallensern große Freude bereitete. Bohs als Micio, ein wohlhabender Atheniensischer Bürger, stellte in seiner Maske einen würsdigen schon durch äußere Züge imponirenden Alten dar und sprach die leichtsließenden fünffüßigen Jamben in Ruhe und

edler Saltung vortrefflich. Demeg, beffen Bruder, vermogender Pandmann, bon feinem Befit in die Stadt getommen, wurde von Malfolmi in einem polternden Tone, in einem edigen und heftigen Befen, welches ber Styl bes Bangen fordert, gespielt. Seinen altesten Cohn Mefchinus, in Pflege bei Micio, gab Cordemann, ben zweiten Ctefiphon fpielte Saide, an dem ju fehr das Rlagende bemertbar mar, während Aefchinus etwas Rectes und Muntres hatte. Softrata, die Mutter ber Geliebten von Aefchinus, mar Mad. Teller, ihre Bertraute, Canthara Demoif. Malfolmi. Gine Stlavin, Ctefiphons Geliebte, gab Demoif. Bot, fury und leicht wie eine Bacchantin gefleibet, mit einem Schleier nach griechischer Sitte um bas Saupt; bie weiblichen Figuren waren ohne Masten. Die beiben Brüber erschienen angezogen wie die griechischen Junglinge auf ben alten Monumenten. Der Bermandte und Freund Softrata Begio, von Graff bargeftellt, bilbete einen ichonen Greifentopf; er fprach mit Rube und Unftand. Seftiger Ratur war Beta, ber Diener Softratas, Schall, ben Stlavenhändler Sannio gab Genaft, die brei Sflaven Strato, Dromo, Barmeno wurden bon Benda, Chlere und Gilenftein gegeben. Um meiften trat hervor Beder als Syrus, ber Diener bes Meschinus, ein luftiger Bruder, pfiffig und gefräßig mit Bangebacken. Das Stück ließ alle die falt, Die ben Tereng nicht fannten. Dasten und Coftums find in der Ausgabe von Ginfiedel angegeben.

Als den vollfommenften Gegenfat der Brüder, deren Sandlung fich fehr lebendig exponirt und viel Phantafie

zeigt, gab man am 28. Nov. 1801 Nathan ben Beifen. In diefem Stud, wie Goethe fagt, wo der Berftand fast allein fpricht, war eine flare, auseinandersetende Recitation bie borgüglichfte Obliegenheit ber Schauspieler, welche benn auch meift glüdlich erfüllt wurde. Schiller hatte die Ginrichtung bes Stude übernommen, auch Leseproben beforgt, aber von einer Rollenaustheilung an die Schauspieler wollte er nichts wiffen; er war deshalb mit ihnen zerfallen und Goethe mußte mit feinem: "Go foll es fenn" nachhelfen. 1) Rach der von Goethe bestimmten Rollenbesetzung hatte Graff ben Nathan ben Beifen erhalten; er fpielte ihn mit ber Festigfeit, Burde und Rindlichfeit, die den edlen Juden charafterifiren. Gin Meifterwert von Declamation war Die Beschichte von den drei Ringen, die Leising befanntlich aus dem Boccaccio entlehnt hat. Bohs als Tempelherr zeigte and hier, daß er mit raftlojer Thatigfeit dem Schonen in ber Runft nachstrebte. Saladin wurde von Cordemann, bem ein treffliches Organ ju Statten fam, mit Leutfeligfeit und Den Batriarchen gab Genaft als Offenheit dargestellt. hochmüthigen, scheinheiligen, doppelfinnigen Mann, immer einlenkend, wo es nothig ift, nicht ohne llebertreis bung. Ginen pragnanten Wegensat jum Batriarden bilbete der Klofterbruder, den Becker vortrefflich gab; er stellte die driftliche Einfalt und Demuth dar, doch nicht zu ein= feitig, benn er ließ, wie Doberlein fagt, ben ehemaligen derben Reitfnecht immer noch durch das Alostergewand und

<sup>1)</sup> S. Brief Dr. 815.

die Altersschwäche durchschimmern. Als Derwisch verdiente Ehlers Lob, wiewohl er an seinem rohen Al Hafi manches hätte greller hervorheben sollen. Die Darstellung der weibslichen Rollen war im Ganzen lobenswerth: Demoiselle Malfolmi als Sittah, Schwester des Saladin, zeigte sich als denkende Künstlerin; die sanste, schwärmerin Recha, Nathans Tochter, fand in Demois. Caspers eine würdige Repräsentantin; mit zarter Innigkeit und undessangener Anunth gab sie diese Rolle, und Mad. Bohs sührte die Rolle der Daja, der allzugeschäftigen und schwaßshaften Stocks Christin gut durch.

Die Darstellung war allerdings schwierig; ) ber jambische Rhythmus tritt nicht immer scharf hervor, sondern verliert sich oft wie in Prosa und die Rede erscheint überhaupt nicht geseilt; doch war sie im Ganzen und in jeder Hinsicht trefslich.

Wenn nach ber ersten Aufführung zwei einander auf der Straße sich begegneten, so redeten sie davon so, als sei der Stadt ein Glück wiedersahren. So traf Lessings Wort bei Weimar ein, das er im Jahre 1780, als Nathan eben vollendet war, aussprach, er fenne keinen Ort in Deutschland, wo das Stück schon jetzt aufgeführt werden könne, daß er aber diejenige Stadt glücklich preise, in der

<sup>1)</sup> Carl August ichreibt darüber den 22. Febr. 1801 an Goethe: Es ist eine fürchterliche Entreprise, das Ding zu spieleu; ich din vor der Ide erschroden, wie ich jeht das Stück wieder gelesen habe. Ich höre auf zu begreisen, wie es unsere Leute aussprechen wollen, was mit so scharfen Conturen und wenigen Linien bezeichnet ist.

es zuerst aufgeführt werde. Er that diesen Ausspruch, weil in einer solchen Stadt kein starres Priesterthum sein könne, weil in ihr kein dogmatisches, sondern ein lebendiges und praktisches Christenthum und eine Toleranz edler Menschlichskeit und ächter Frömmigkeit zu Hause sei.

Die Wahl des Nathan war jetzt ganz zeitgemäß, das geht daraus hervor, daß er von Weimar aus gleich darauf über alle bedeutende Bühnen Deutschlands ging, darauf blieb und öfters wiederholt wurde.

Auf ihn folgten verschiedene Stude, in verschiedenen Richtungen und Beftrebungen jum Beften ber Schaufpielfunft und jur Erreichung einer vielseitigen Bildung bes Bublifume, Stude von ber Burde bee Untiten burchdrungen oder phantaftischen Inhalts oder auch von der Großheit und Blaftif ber Formen umgeben, es folgten am 2. Januar 1802 3on, ein Schaufpiel nach Guripides von Aug. Wilh. Schlegel, am 30. Januar Turandot, ein tragi-fomisches Mährchen nach Goggi von Schiller, den 15. Mai 1802 Iphigenie auf Tauris von Goethe; bazu am 29. Mai ein feltsames Trauerspiel Alarkos von Friedrich Schlegel, aber burch seine obligaten Beremage, wie schon gefagt, und Affonangen nicht ohne Bedeutung. Bas aber fehr wichtig mar, viele Trauerspiele wurden in diefer Zeit wiederholt, 3. B. Maria Stuart 2 Mal, Octavia, Ballenstein 3 Mal, Tanfred, Mahomet, König Lear und Don Carlos, neu bearbeitet von Schiller, worin Beder den gurudgeführten Domingo, Beichtvater bes Konigs, in einer eigenthunflichen Beife, Tracht, Haltung und Stellung vorzüglich

spielte.') Aber Becker verdarb auch manchmal durch die gewählte Tracht sein Spiel. So wollten manche den letzten Act der Räuber nicht sehen, Beckers willen. Er hatte eine widrige Perücke und so einen rothen Tuchrock, daß er aussah wie ein Apotheser. Gern sah man Rollen von ihm, sagt Döderlein, ohne prononcirten Character, welche nur maaßvolle Declamation und würdige Handlung verlangten, wie den schwedischen Hauptmann im Wallenstein.

Die auf verschiedene Weise geübten Schauspieler konnten in diesen Stücken schon bestehen. Im Jon, den Goethe zur Aufführung brachte,2) um zu sehen, in welchem Grade die Zuschauer für eine im antiken Sinne gedachte Behandslung eines mythologischen Stoffes und die Schauspieler für die antike Großartigkeit in dem Bortrag und in den Gebehrsden empfänglich und geeignet sehen, trat Demois. Jagemann als Ion auf, mehr noch Anabe als Jüngling, ein geweihter Diener des Gottes und in der heitern priesterlichen Tracht, ganz so wie im Modejournal 1802 ihr Costüm angegeben, wie auch von den andern Personen. Außer der Jagemann als Ion waren Mad. Teller als Pythia, Mad. Bohs als Kreusa, Königin von Athen, und Bohs als ihr Gemahl Authus, sowie Grafs als Phorbas, der alte Diener des Hauses der Frechtiden und Haide als Apollo die spielenden

<sup>1)</sup> Die ausführliche Schilderung, welche Döberlein in seinen 3usgenderinnerungen von dem Spiel und Erscheinen Beders gab, wird anderwärts angeführt werben.

<sup>2)</sup> S. Nr. 7 und Nr. 41 der Zeitung filr die eleg. Welt.

Berfonen. Alle waren gut eingespielt und für mannigfaltige Situationen, Gruppen und Stellungen, furg für bramatifchen ober malerifchen Effect eingeübt, alle trugen auch bas Schwerfte richtig bor. Das Stud ift in Jamben, enthält aber außerdem verichiedene ichwerere Sulbenmaake, die in der Schlegelichen Umdichtung jum Theil einigen Erfat für den fehlenden Griechischen Chor geben follten. 3. B. im Anfang des zweiten Aufzugs fingt Jon bor dem Tempel, an den heiligen Lorbeerbaum gelehnt, einen Symnus in Strophe, Wegenstrophe und Nachfat, bem Apollo gur Leier und zwar mit gehaltenem antiken Ernft. 3m erften und zweiten Auftritt des dritten Aufzugs fpricht die vor Jon fliehende Rrenfa und der fie berfolgende Jon, angemeffen der fturmischen Bewegung, in trochaischen Tetrametern und im erften Auftritt des vierten Aufzugs folgt der für die Entwickelung ber handlung wichtige und in dauernder Spannung erhaltende Monolog der Kreufa, aufänglich in Samben, bann wo fie in ihrer Seele erregt war, in Anapaften, die nicht durchgängig gut gebildet find, und two die Darftellerin ebnen und milbern mußte. Um Schlug bes Studs, wo Saide ale Apollo unter Donner und Blit erscheint, in der nämlichen Tracht wie Jon, tonen festliche Trimeter und verfünden flangvoll die Herrlichkeit des Gottes. Wurde das Stud nur nod einmal in Beimar gegeben, weil es Danches gegen Bucht und Sitte enthielt, fo gab es doch Beranlaffung eine neue Stufe ber theatralifden Runft zu erfteigen. Es wurde nicht blos in Weimar aufgeführt, fondern in demfelben Jahre auch in Lauchstedt zweimal und bas

aweite Mal auf vieles Berlangen, auch in Rudolftadt fam es auf die Buhne. An beiden Orten trat die eben erft in Diefem Jahr angestellte Demoif. Maas!) als Jon und Demoifelle Malfolmi als Kreufa auf. In Berlin wurde bas Stud gegeben am 15, und 16, Dai 1802,2) 3on bon Dab. Ungelmann, Kreusa bon Mad. Meger, Authus bon Iffland, Phorbas von Böheim, Pythia von Mad. Böheim, Apollo bon Mattaufch. Wenn auch hier die Hauptrollen Jon und Rreufa vortrefflich dargeftellt murben, jo fehlte es boch bei manchen, wie beim Phorbas, an Ruhe ber Bewegung, an gehöriger Burde ber Gebehrden und im Gangen an dem edlen Stul in der Harmonie des Zusammenspiels, felbit Iffland als Authus mandte seine sonft beliebte Malerei in den Abjectiven auch hier an ; bas Coftun, mas nach bem Weimarifden eingerichtet mar, wich von diesem oft ab, und die Deforation war auch eine andere, weniger angemeffene.

Die Prinzessin von China Turandot<sup>3</sup>) führte in das Bunberbare der Mährchenwelt ein und gab dem Schauspieler Gelegenheit sein Spiel für das Phantastische, Fabelhafte und für
feine Uebertreibung zu bilden. Ueberdieß ließ sich das begonnene Maskenspiel, da vier italienische Masken auftraten, sortsetzen. In dieser Hinsicht war die erste, zweite und dritte
Borstellung schwierig und unvollständig, nur allmälig konnte
der Schauspieler sie immer ausgearbeiteter und vollendeter

<sup>1)</sup> S. Schillers Brief Rr. 844. Düntere Erläuterungen S. 243.

<sup>2)</sup> G. Dr. 81. 82. 83 ber Zeitung f. b. eleg. Welt.

<sup>3)</sup> Goethe im Journal des Luxus und der Moden. März 1802. S. 145 ff.

hinstellen. Auch gab die Lösung der in dem Stück aufgegesbenen Rathsel dem gebildeten Publikum eine geistreiche Besichäftigung.

Graff fpielte ben chinefischen Raifer Altoum in feiner langfamen Grandezza und Behaglichfeit und mit feinen falbungsreichen und weitschweifigen Rlagen vortrefflich, Dad. Bohe beffen Tochter Turandot, eine fcone reigende Erfcheinung, die eiferfüchtig auf ihre weibliche Freiheit bie Manner haft, am Ende aber boch von ihrem Bag geheilt wird, indem die Gefühle ihres Bergens fich geltend machen. Demoif. Malfolmi mar die tartarische Bringeffin Abelma, Stlavin der Turandot, fie fpielte mit Energie und ftolger Grofe; Belima, eine andere Stlavin von ihr war Demoif. Bos; ihre Mutter Stirina Dad. Bed. Den fich fühn bewerbenden Bringen Ralaf gab Bohs fehr gut, Maltolmi deffen Bater Timur, vertriebenen König bon Aftrafan, in dürftiger Rleidung ericheinend, Saide ben Barat, unter dem Namen Sagan, Ralafs ehemaligen Sofmeister, Cordemann den Ismael, gewesenen Sofmeifter des Bringen bon Samarfand. Die vier ftehenden Dasten der italienifchen Romödie Bantalon, Raugler, Tartaglia, Minister des Raisers, Brigella, Bagenhofmeifter, Truffaldin, Anführer der Berfchnittenen im Serail ber Turandot wurden durch ausgezeichnete tomifche Schauspieler, Beder, Spigeber, Benaft, Chlere ausgeführt; als icherghafte Figuren erichien jede in ihren charatteriftischen Eigenheiten und jede in bestimmtem Coftum. Dazu noch Chinefische Doktoren. Gie führen in einer leichten, fpielenden Beife eine Jambensprache, die beinahe wie Profa klingt, und zeichnen fo ihre Rebe bor ber

der andern Personen aus. Zum Ergöten trägt Pantalon als Kanzler mit seiner stattlichen langen Nase das Geset über die Bewerbung um die Prinzessin Turandot in mit Bedacht gewählten lahmen Alexandrinern vor. (2 Aft 4 Auft.)<sup>1</sup>). Wie gesagt, die ersten Vorstellungen waren bloße Nebungen der Schauspieler, die in diese geistreiche Mährchenwelt sich noch nicht recht sinden komten; es ging aber in Beimar besser als in Berstin, wo Turandot nur eine kalte Aufnahme sand, und zwar durch die Schuld der Darstellung; in Beimar wurde selbst mit geringern Mitteln der Eindruck einer weit größern Pracht hervorgezaubert. Auch in Leidzig glückte es nicht leicht jedem den Standpunkt zu erreichen, aus welchem jenes Mährchen angeseshen sech wollte; nur erst unter Küstners Leitung machte es größe Sensation und füllte 16mal das Haus.<sup>2</sup>)

Endlich erschien am 15. Mai das längst erwartete hochpoetische Schauspiel Iphigenie auf Tanris von Goethe. In Wien war es am 7ten Januar 1800 zu einem glänzenden Hoffeste und am 19ten Januar für das große Publikum gegeben worden, doch ohne rechten Ersolg, da der Bortag der Berse noch sehr mangelhaft war und manches andere sehlte. Um so mehr hatte sich das Berlangen darnach in Weimar gesteigert; man begriff nicht, warum die Direktion zögerte,

<sup>1)</sup> Eb. Genast "aus bem Tagebuche eines alten Schauspielers" Th. 1. S. 125 erwähnt die Bemuhungen Goethes um diese Stück, besonders um das Gelingen der vier italienischen Masken, welche ihm in Italien Freude gemacht hatten, aussührlich. Goethe war nur von Zeit zu Zeit damals in Weimar; er kam, wenn es nothig war.

<sup>2)</sup> S. Riidblid auf das Leipziger Stadttheater. S. 117.

die aber ihre guten Grunde hatte; denn der Aufführung des Stude mußte manche Borbereitung, Uebung und Bewöhnung vorangehen, und erft jest, nachdem fo Manches geschehen, war der Zeitpunkt gekommen, wo es einen guten Erfolg haben konnte. Schiller hatte bei ber übernommenen Durchficht und Ginrich. tung bes Werte fich mit Abfürzung bes feutentiofen Theils begnügt und auf wenige Aenderungen beschränft, da eine durchgreifende Umbildung, unter andern Belebung und Sichtbarmachung der beinigenden Furien, nach der Anlage des Stude, numöglich schien; hatte dann beforgt was zur Aufführung nöthig war, und Goethe fonnte, wie er wünschte, am 15ten Mai gegen Abend am Schauspielhause anfahren, wie ein anderer Mle ein erfreuliches Zeichen des Belingens Benenier auch. hatte ber Dichter die Nachricht aufgenommen, die Schiller ihm gegeben, daß die eigentlich poetifch ichonen Stellen bes Dramas und die lyrifchen besonders auf die Schauspieler immer die höchfte Wirfung machten.

Indes die Aufführung dieser Dichtung bot soviel Schwierigkeiten, daß eine theilweise gelungene Darstellung fürs erste
schon genügen mußte; zur vollen Geltung konnte sie nur dann
kommen und sich darin erhalten, sobald von dem Geist der
höhern Tragödie tief durchdrungene, richtig empfindende,
wohlgebildete und zu den Rollen vollkommen passende Künstler ihrer sich bemächtigten.

Mad. Bohs, ein Liebling Schillers, gab die Iphigenie, war jedoch für diese Rolle nicht ganz geeignet. In stiller Erhabenheit, einfach und edel, wie der Charafter von dem Dichter gezeichnet ist, mußte Iphigenie erscheinen, aber es

fehlte der Darstellerin, sagt Falf'), "bei allem Zauber der Raivität und allem hervorstechenden Talent, das ihr eigen ist, was ihr in der Tragödie immer sehlt, stille Ruhe der Empfindung, mit einem Worte, tragische Hoheit. Eine Heftigkeit, die ihr angeboren scheint, und die zu leicht das Schönste, Zarteste und Höchste in das Element des Gewöhnslichen herabzieht, wollte sie auch diesmal nicht verlassen." Doch erreichte sie durch Fleiß, Anstrengung, richtige Declamation der Berse, guten Anstand und vortresssliches Gedächtsniß mehr als das Mittelmäßige.

Die Erzählung der Geschichte ihres Hauses in der 3ten Scene des ersten Atts war ergreisend und im Ganzen gelungen, dazu am Schluß des ersten Atts der schöne Monolog, der sich im freien lebendigen, anapästischen und päonischen Tanze bewegt und mit leichten Daktylen endet, wie es der Indrunst und der heitern Hoffnung der Flehenden gemäß war.<sup>2</sup>) Zu Anfang des 4ten Atts spricht sich das freudig des wegte Gemüth der Iphigenie in furzen dattylischen Rhythmen aus, welche Mad. Bohs mit Innigseit vortrug, dann aber bei zunehmender Reslexion, ohne auffallenden Wechsel, wieder zum dramatischen Verse überging. Sincn gewaltigen Sindruck machte auch der schöne Monolog am Schluß des vierten Atses mit dem alten Parzentiede, in welchem, wie Pudor sagt, die unnachahmliche, gleichsörmig kurzgemessene, vollendete Takt.

<sup>1)</sup> In ben fleinen Abhandlungen, Die Boefie und Kunft betreffend, S. 122.

<sup>2)</sup> Budor über Goethes Iphigenie G. 109.

bewegung nicht minder, als die Kraft der Vorstellungen, Bilder und Worte dazu dient, die furchtbare Gewalt des Götterzorns darzustellen.

Statt ber Mad. Bohs, welche nur noch einmal, am 2. Juni 1802, die Iphigenie gab, spielte diese Rolle in Lauchsstedt den 11. August und in Andolstadt den 7. September Amalie Malcolmi, dieselbe Schauspielerin, welche den 5. Januar 1803 als Mad. Willer, den 12. März 1804 als Mad. Becker und den 11. Mai 1807 als Mad. Wolf in dieser Rolle auftrat und so endlich nach vielen Uebungen, begünstigt von einer schönen hohen Gestalt, durch ihre tressliche Declamation und ihr herrliches Spiel das Ideal einer tragischen Heldin aufstellte und einen hohen Genuß gewährte.

Orestes, den frästigen Sohn des Agamemnon, gab Cordemann; mit ihm war Schiller nicht ganz zufrieden, auch sonst nicht, obwohl er dießmal, sagt Johannes Fast, über sein Bermögen und seine Kräfte hinaus, alles leistete, ja mehr, als man von ihm erwartete. Getadelt wird seine Art und Weise des Bortrags, allem Einzelnen Ausdruck und Stimme zu verleihen, wodurch die Kunst der Recitation, besonders die metrische, zu seicht in ein pomphastes ausgeblasenes Getön, in ein leeres Wortgepränge, ausarte. Auch tabelte man serner eine gewisse zur Manier gewordene unangenehme überfallende Stellung des Körpers und der Arme, bei welcher das Plastische, was in den spätern Darstellungen seit 1807 so herrlich hervortrat, durchaus nicht gefördert wurde.

Mit großer Bahrheit gab Saide den Bylades, der als

ein ruhiger besonnener Freund in einem schönen Contraste bem leidenschaftlichen Orestes gegenüberstand und durch seine sansten herzlichen Töne besonders auf das Gemüth wirkte. Nur manchmal versiel er in den an ihm schon oft getadelten Fehler der Uebertreibung im Bortrag und der Ueberladung im Pantomimen und Geberdenspiel. Bei angewandter Mäßigung aber, sagt Ichannes Falt, stehe dieser junge hoffnungsvolle Schanspieler besonders in Heldenvollen auf einem schönen Wege der Kunst. Anstand, Würde, eine einnehmende, jedoch mehr zum Ernsten und Großen, als zum Gesälligen sich hinneigende Gestalt, verbunden mit einer musterhaften Declamation, seien Borzüge, die man in dem Maße eben noch nicht häusig auf deutschen Theatern beisammen tresse."

Graff spielte den Thoas mit vieler Einsicht, hauptsächlich in den letten Scenen des Schauspiels. "Die eiserne Berschlossenheit in der finstern Brust des Menschenopser begehrenden Schthen, die der Dichter so schön durch einen Lichtstrahl von Liebe zu Iphigenien ausheitert, wußte, sagt Johannes Falt, der geschickte Schauspieler glücklich auf die seine Grenzlinie überzuspielen, wo sie mit dieser alles, wie durch einen stillen Spruch besänstigenden Leidenschaft, so zu sagen, in eins verschmilzt." Doch wurde ihm auch hier, wie anderwärts in lebhaften Rollen, der Vorwurf gemacht, daß er sich manchmal einem unruhigen Händespiel überließ und sich gar sehr abarbeitete, was diesem Stück zuwider war. Die minder bedeutende Rolle des Arfas ward von Becker mit gehaltenem Ernst und kalt besonnener Ruhe ganz im Geist des Dichters dargestellt.

Aber nur erst als neben Madam Wolf als Iphigenie Dels den Orestes und Wolf den Phlades gaben, vollendete sich herrlich ein schönes Ganze, das sich eines seltenen und allgemeinen Beisalls ersreute, indem der Abel antiker Simplicität, der Zauberhauch des Idealen bei dem hochgebildeten wie weuiger gebildeten Publikum eine sanste und anmuthige Stimmung hervorbrachte. Defters wurde es wiederholt, ein gutes Zeichen sur den Weschmack des Weimarischen Publitums, oft auch in Lauchstedt und Rudolstadt aufgeführt.

Das am 29. Mai 1802 aufgeführte Tranerspiel Marstos in 2 Aufz. von F. Schlegel, nach Schiller ein seltsames Amalgam des Antifen und Neuestmodernen, von andern ebenfalls tief gestellt, von andern dagegen sehr hochgehalten, machte durchaus kein Glück und wurde in Beimar nur einmal gegeben, nur einmal in Lauchstedt und Rudolstadt. Und das geschah, heißt es in der Biblioth. der redenden und bildenden Künste 1806 1. Bd. 1. St. S. 921) "nicht ohne Kräntung für den Beschützer der jungen Muse. Muthwillige Knaben, die sich in Menge auf dem deutschen Parnaß herum-

<sup>1)</sup> Am Ende des 12ten Briefs in der llebersicht ter poetischen Literatur seit dem Jahre 1795. Bas Sd. Genast: Aus dem Tagebuche eines alten Schauspielers Eh. 1. S. 194. Anmert. erzählt, Goethe sei der ersten Borstellung des Jon, als die erbärmliche Kotschneiche Partei dei einer Stelle lachte, in seiner Loge willend aufgesprungen und habe mit seiner Donnerstimme gerusen: "Wan lache nicht!" das berichtet Herders Gattin von der Anssishrung des Atartos, auf den es auch eher past, während die Aussichtung von Jon andere Händel veranlaste. Bgl. Dünkers llebersichten und Erfänterungen S. 231. und 237 si.

jagen, riefen ihm aus vollem Salfe ihr "Rahltopf" nach, und gesette Männer standen von ferne und ärgerten sich, daß die Anaben Recht hatten."

Aber immer ung man bedenten, wie ichon einige Dal bemerkt murde, Goethen empfahl fich diefes Traueripiel burch die äußerst obligaten Sylbenmaße, welche sich freilich fünftlich und mühevoll darin bewegen, wie Trimeter, Trochaen, Anapafte u. a., and Reime find mit großer Berichwendung angebracht und Affonangen wie in der 5ten Scene des Iften Acts, welche angemeffen jum Inhalt stimmen. 1) Er suchte die Schanspieler im Sprechen derfelben ju üben, wodurch fie auf Calberonische und ahnliche Stude vorbereitet murben, die später folgten, jumal da Martos gang Calderonisch gedacht ift. - Die Saubtverf, nen, den Grafen Martos gab Baibe, ben Ronig Schall, die Infantin Solija Demoif. Dalcolmi, Donna Clara, Gemahlin Des Grafen, Demoif. Maas: neben ihnen wirften Dtab. Teller als Donna Cornelia, Mutter der Brafin, Dad. Chtere ale Barterin, Demoif. Beterfilie, vor furzem erft engagirt, als Laura, Dame ber Solifa, dann die Berren bom Bof, Don Albaro, Octavio, Ricardo, von Beder, Cordemann, Chlers, und Dagobert im Dienfte des Grafen, von Graff dargestellt. Alle fpielten mit ber größten Sorgfalt, alle fuchten nach Schillere Rath die Borftellung des Stücks so vornehm und ernst als mög-

<sup>1)</sup> S. Grundzüge einer Theorie des Reimes und der Gleichtlänge von Poggel S. 23 fi Bgl. Inl. Schmidt Tentiche Nationalliter. 1. Th. S 66 fi.

lich zu halten und alles was von dem Anftand des französissichen Trauerspiels dabei zu brauchen war, anzuwenden, um dem Publifum zu imponiren. Auf diese Beise sollte etwas Höheres und Strengeres anklingen, um nicht eine völlige Niederlage zu erleiden.

Durch diefe Borftellungen maren ichon Buhne und Buschauer auf einen hohen Grad von Bildung gelangt. Der Ruf davon war überall hingedrungen. Wer es möglich machen tonnte, ging nach lauchstedt, um durch eigenes Schanen fich zu überzengen, welche Fortschritte bie theatralische Runft in Beimar gemacht hatte. Bar boch anzunehmen, bag in ben Sommervorstellungen alles bas, was Befonberes und Berrliches feit dem Beginn ber idealen Richtung mehrere Jahre hinter einander einzeln und gerftreut in Weimar gegeben worden, jufammengefaßt und ju ichneller Ueberficht bequem wiederholt merben wurde. Das war auch ber Fall. Goethe hatte jur Ginweihung des neuen Schaufpielhaufes in Lauchstedt ein Borfpiel "Was wir bringen", in der fürgeften Zeit gedichtet und als Tag ber Eröffnung ben 6. Juni feftgefett. 1) Man ftellte, fagt er in feinen Unnalen Bb. 27. S. 115, auf symbolische und allegorische Beife, basjenige bor, mas in der letten Zeit auf dem deutschen Theater überhaupt, besonders auf dem Beimarischen geschehen mar. Das

<sup>1)</sup> S. Nr. 84. 85. 86 ber Zeitung f. b. eleg. Welt, Die Ersöffnung bes neuen Schanspielhauses in Lauchstedt betreffend. Bgl. Aus Goethe's Leben. Bahrheit und feine Dichtung. Bon einem Zeitgenoffen.
(B. C. Lubecus.) S. 38-47. Goethe und bas Theater in Lauchstedt.

Bossenspiel, das Familiendrama, die Oper, die Tragödie, das Naive sowie das Massenspiel, producirten sich nach und nach in ihren Eigenheiten; spielten und erklärten sich selbst oder wurden erklärt, indem die Gestalt eines Werfur das Ganze zusammenknüpfte, auslegte, deutete."

"Die Berwandlung eines schlechten Bauernwirthshauses in einen theatralischen Palast, wobei zugleich die meisten Perssonen in eine höhere Sphäre versetzt werden, beförderte heisteres Nachdenken."

Die Bermandlungen und bas Umbilden in höhere Sphären veranlagt ber Zauberer ober Taufendfünftler, ber in ber Berfon Bedere ale Reifender burd bas Renfter bes alten Saufes, mas Bater Marten und Mutter Marthe bewohnen, gesprungen, mitten in ber vorher bort angefommenen und dafelbft fich bewegenden Befellschaft, deren Mitglieder mit bem Theater in Berbindung fteben, fein Befen in allerlei Hofuspofus treibt. Er vermandelt das Saus in einen prachtigen Saal, fich felbft in ben Gott Merfur und fpricht als folder gegen die Zuschauer gewendet in Trimetern erhabene Werte voller Schwung, geht wo es baffend ift, in den fünffüßigen Jambus und andere Sylbenmaße über, mahrend in den frühern Auftritten, wo die beschränfte Bürgerlichfeit porherricht, nur die Broja ale die geeignete Form Weltung hat, und das alles nicht ohne Begiehung auf ben Bang, ben bie Weimarifche Bühne genommen.

Merfur erflärt nun in paffender Form die andern Berfonen, die auf seinen Teppich wie auf Fausts Mantel getreten, eine Umwandlung ersuhren, nur Mutter Marthe hatte

fich fern gehalten, wird aber auch noch gewonnen und giebt Belegenheit zu ben ergöplichsten Auftritten. Durch fie und Bater Marten, welche von vorzüglichen Schaufpielern, Dad. Bed und Malcolmi, gegeben murben und fich ale Baucis und Philemon des Tempelbaues betrachten ließen, murbe bie derbere deutsche Romödie und das biedere Familienschauspiel repräsentirt; Dad. Beck spielte die Frau Bunichel und Fran von Brumbad, auch die Oberforsterin in den Jagern, fowie Malcolmi den Oberförster und beide erfreuten, wie es im Borfpiel heißt, im Glang ber Runftnatur. Die Rymphe, die das Liebliche, Ratürliche ober die naive Ratürlichfeit bedeutet, am liebften in ber Ratur und in dem Natürlichen weilt, und in ihrer Steigerung ben llebergang gur Runft burd ein bidaftifdes Sonett, das fehr ichon ift, nimmt, wurde vortrefflich burch Demoif. Maas bargeftellt; Phone oder die Oper, ber Bejang tonnte nicht beffer als burch Demoif. Jagemann vertreten werden; ihr folgt die Phantafic in Geftalt eines holden, halb ichwarz halb rofenfarb gefleibeten Rindes, bas ben Bufchauern balb biefe balb jene Seite guwendet und über das Mufikalifche und Lyrifche der Oper hinans die romantischere Wendung des Schaufpiels andeutet, fowie ein anderes Rind die Masten zeigt, wo auf der einen bas Groteste aus Fratenhafte granzt und Die andere bas Schone in bem Schrecklichen, die tragische Meduja darftellt; Bathos oder das Tragifche mit ftillem Ernft erscheinend, gab Demoif. Malcolmi nicht gang gur Bufriedenheit, besonders nicht in den durch Rhuthmus und hinreißende Bewalt gleich ausgezeichneten vorzüglich ichonen

Schlußstanzen, da das Singende ihrer Declamation und eine gewisse Monotonie im Steigen und Fallen der Rede sehr störten. Noch ehe Pathos das, was sie als Tragödie zu sagen hat, verkündet, spielt Merkur als Seelensührer den Allesverbindenden und entbietet durch das phantastische Knäblein, dem er seinen gestügelten Stab übergiedt, die übrigen zuletz zum Berein: "Geh, führe mir die Seelen schlennigst alle her." Die Recitation Beckers in den rhythmischen Stellen war tadellos zu nennen, und sein Spiel durchgehends so anständig wie pikant in dem saunigen Theil der Rolle."

Bei der Wiederholung am folgenden Tage hob sich, sagt der Berichterstatter in der Zeit. f. d. eleg. W. Nr. 85, das Ganze noch heller und schärfer hervor. — Schon am ersten Tage brachte das ganze Haus, nach beendigtem Spiel, dem Dichter laut seine Huldigung dar<sup>2</sup>). Es war das zu erwarten, da eine Menge

<sup>1)</sup> Diefe Rolle des Fremben oder Merfur, schreibt Döbertein, gehört zu benjenigen Rollen, welche ohne prononcirten Charafter nur maßvolle Declamation und würdige Haltung verlangten und am liebsten von Beder gesehen wurden. Döbertein rechnet bahin and ben zweiten Chorführer in der Braut von Messiua.

<sup>2)</sup> Denn das Borspiel hatte Gliid gemacht, wie Goethe durch Kirms, ber von Lauchstedt nach Weimar zurückgeht, an Schiller mündlich sogen läßt. Briefw. Ar. 867, Düngers Erläuterungen S. 245. "Bir waren auf dem Balton in einer sehr schonen Loge, berichtet Goethes Gattin," und wie das Borspiel zu Ende war, so riesen die Studenten: Es tebe der größte Meister der Munft, Goethe! "Er hatte sich hinten lingesetzt, aber ich stand auf, und er mußte vor, um sich zu bedanten. Rach der Komödie war Ilumination, und dem Geheimerath sein Bild und Name illuminirt." Byl. Eduard Genast. Aus dem Tagebuche eines alten Schausp. 1. Th. S. 180.

Gebildete unter den Zuschauern waren, Badegäste, Besuch aus Weimar, Merseburg, Halle, Jena und anderwärts her, wie Friedr. Ang. Wolf und andere Prosessoren, A. W. Schlegel, Schelling, Hegel, Frommann und andere. Die Borstellungen dieses Sommers waren reich, es folgte auf das Borspiel am ersten Tage Titus') von Mozart und am zweisten Tage nach dem Borspiel die Brüder nach Terenz, dann einigemal Wallenstein, Tankred von Goethe, Turandot, Alartos, Maria Stuart, Wallensteins Lager, Mahomet, die Piccolomini, Schausp. in 3 Akt., Jon, Nathan der Weise, Don Carlos, Iphigenia auf Tauris. In Rudolstadt wurden auch mehrere von diesen gespielt.

Den 19ten September 1802 ging das Bohssche, Ehespaar, nachdem es noch den Sommer hindurch in Lauchstedt und Rudolstadt durch sein Spiel erfreut hatte, von Weimar nach Stuttgart. Beide waren Zierden der Weimarischen Bühne, besonders in Schillerschen Stücken, ausgezeichnet durch Sinn und Gefühl für metrische Sprache, trefsliche Declamation

<sup>&#</sup>x27;) Richt Tasso, bessen Aufführung erst im Jahr 1807 den 16. Februar zum Geburtstage der allverehrten Großfürstin Maria Paulowna möglich war. Und doch hat der obengenannte Zeitgenosse Goethes, der bei der Einweihung des neuen Haufes in Lauchsted zugegen war und nur Wahrheit, teine Dichtung zu geben verkündet, den Tasso auf das Borspiel solgen und Demois. Jagemann die Leonore von Este spielen lassen. Rein, die Jagemann spielte und sang in der Oper Titus ausgezeichnet den Sextus und erhielt den lebhaftesen Beisall. Bemerstenswerth ist, daß and E. Jul. Saupe in seinen verdienstvollen chronologischen Tassen von Goethes Leben unter dem Jahre 1802 S. 77. ebensalls nach dem Vorspiel den Tasso solgen läst.

und malerische Stellungen. — Er eine geniale poetisch gestimmte Natur verband ein schönes männliches Organ mit einer fräftigen Gestalt und Brust, welche er sedoch in hefstigen Rollen durch sein heißes Blut fortgerissen, rücssichtslos schwächte. Ihn suchte Haibe zu ersetzen, Dels, der im Fesbruar 1803 engagirt worden, war sein Nachfolger im Heldensache, auch Graff trat für ihn ein. Die Rollen der Mad. Bohs besorgten zum Theil Amalie Malcolmi, Demoiselle Göt, Maas, Betersilie und andere.

Um 25. Gebtbr. wurde bas Borfpiel "Was wir bringen", auch in Beimar aufgeführt. Boran ging ein Prolog von Beder gesprochen. Es hatte in Lauchstedt eine liebliche Wirfung gethan, und lange Jahre, fagt Goethe, erinnerte fich mancher Freund, der uns dort besuchte, jener hochgefteigerten Runftgenuffe. Das Stud, heißt es im Brolog, paffe, wenn auch für einen besondern Fall gedichtet, ebenfogut nach Weimar, weil bas Besondere barin, wenn es nur zugleich bedeutend ift, auch als ein Allgemeines wirke. Den Beimaranern durfen wir (bie Schauspieler) bas mas wir wollen, was wir bringen, um so weniger mitzutheilen gogern, da vor ihren Augen sich das, was wir begonnen, nach und nach entwickelt habe, und auch bas, mas noch zu erreichen in Aussicht stehe, barin angedeutet werbe. Beimar gefiel diefes Stud wie in Lauchstedt und murbe am 2ten Oft. wiederholt. Diefelben Berjonen traten barin auf; Bathos wird zwar von Mad. Miller gespielt, es ift aber Demoif. Malcolmi, die im Sommer 1802 mit Miller fich verheirathete.

Erft jest am Iten Januar 1803 fam das fleine allegorische Festspiel Palaophron und Reoterpe in 1 Aft, von Goethe, auf die öffentliche Buhne; im Saufe ber Bergogin Amalia war es icon 1800 ju ihrem Geburtsfeste gegeben worden. Damale gab Graf Brühl 1) den Bataophron und Fraulein von Bolfsteel bie Reoterpe. Gine Zeichnung von Meger lag bor und bestimmte bas Coftum ber Spielenden mit ihren ftummen Begleitern.2) Es ift in einem hohen einfachen Sinn gedacht und ichon ausgeführt; erinnert an alte bildende Runft, ftellt ein plaftifches, doch bewegliches und belebtes Werf ben Zuschauern bor Angen und erfordert lebung im Mastenspiel und im Bortrag verschiedener Rhuthmen; benn es wechseln darin Trimeter, fünf= und vierfüßige Jam= ben, auch Trochaen tommen vor. Diefen Forderungen fuchten die fpielenden Berfonen auf der öffentlichen Buhne gu genügen. Den Balaophron, die alte Zeit, gab Saibe, fo, baß er nichts zu wünfchen übrig ließ, die Reoterpe die neue ober junge Zeit Demoif. Jagemann mit einer ihr eigenen und allbefannten Grazie. Rafeweis und Gelbichnabel find im Befolge ber Reoterpe, Grieggram und Saberecht Begleiter von Balaophron, alle in der Kleidung und in den Dasfen, die Meyer auf feiner Zeichnung angiebt, alle bon ber Saltung und Beschaffenheit, Die Böttiger naher erflart. In bem Afpl fommen alte und neue Zeit einander naher, finden,

<sup>1)</sup> Ueber Brühl f. Düntere Grlanterungen C. 262.

<sup>2)</sup> S. Charlotte von Schiller und ihre Freunde Bb. 1. S. 460.

daß Berbundene wandeln, Glück beschert sei, sie schließen baher Frieden, was nur dadurch möglich wird, daß sie die verdrießliche Sippschaft, die sie umgiebt, auf eine gute Weise von sich entsernen. Als dritte thätige Person hatte der Bersfasser einen Genius, den die anmuthige Demois. Petersilie darstellte, zur Feier des ersten Tags im Jahr hinzugedichtet und so den frühern an die Herzogin Amalia gerichteten Schluß ins Allgemeine gewendet. Dieser Genius schwebte vom Hinzuseldschen Wünselden dem Publikum dargereicht bedeutend wurden, indem es dem Manne, der es so vielfältig ersreut, seine guten Wünsche benso herzlich zustatsche Das Stück gesiel ungemein und vergegenwärtigte dem Publikum lebhaft, was es dem Dichter und Leiter des Theaters zu verdanken hatte.

Es rühmte die Borzüge der jetigen Bühne vor der frühern, als noch die gemeine Wirklichkeit und platte Prosa herrschte, es prieß die gute Ordnung, den edlern Ton, die Erhebung zum Bessern, namentlich durch Einführung und Handhabung der kunstreichen Bersstücke, die geschmackvolle Unterhaltung, die jett so häusig sei, die Bildung der Schauspieler und ihr vortrefsliches Spiel, sodaß ihr Russ sich nübersall hin verbreite, sie, die Zuschauer, empfanden tief, was sie vordem in Geschmackssachen waren und was sie durch ihn jett sind und wiesen mit Berachtung die Angrisse zurück, welche von der Sippschaft Kotebues gegen die Weimarische Bühne und die Spielweise der Schauspieler gerichtet waren.

Diefes Urtheil über die Leiftungen Goethes und die

Fortschritte der Weimarischen Bühne bestätigt sinnreich Bode in Bersen in der dritten Halle des Bildersaals obersächsischer Thalia, er läßt Phone reden und Pathos und kothurngeschmückt schreiten einher die erhabenen Gestalten Wallenstein, Orestes, Alarsos und andere, vorher stehen ebenfalls Berse über das Berliner und Leipziger Theater, welche die Intentionen derselben beurtheisen.

Bur Fortsetung bes Dastenspiels diente die Mohrin nach dem Eunuch des Terenz in 5 Act, vom Kammerherrn bon Ginfiedel umgearbeitet. In Diefer Geftalt, völlig abweichend von dem Original, fam das Stud am 19ten Febr. 1803 jum erften Dale auf die Buhne und wurde nur noch zweimal wiederholt. Es fonnte nur umgeandert auf die Buhne fommen, Carl August verlangte 'es'), "ba es mit unfern Gewohnheiten und Begriffen ju fehr in Biderfpruch ftehe", und Ginfiedel barauf eingehend anderte mit Danhe, wie er fich ausbruckt, bis "die Mohrenftlabin gang weiß gewaschen war." Aber trot ber Beranderungen wollte es nicht recht gefallen, und doch thaten die Schausvieler ihr Möglichstes. - Malcolmi gab ben Laches, einen Alten, Corbemann ben alteften Sohn beffelben Phabria, ben Liebhaber ber Thais, welche Mad. Miller (Amalie Malcolmi) barftellte, Ungelmann2) ben Charea, ben jungften Sohn; Baibe

<sup>1)</sup> S. Briefm. swifchen Goethe und Schiller Nr. 884. Dunter's Erlauterungen G. 259. unten.

<sup>2)</sup> Carl Wilhelm Ungelmann, ein Gohn ber berühmten Schauspielerin Friederite Bethmann, aus ihrer erften Ehe mit dem befannten Komiter

als Thrafo, ein reicher Kriegsmann, Rebenbuhler bes Phäbria und Beder als Gnatho, bes Kriegemannes Schmarober, erhielten ausgezeichneten Beifall. Barmeno, ber Bertraute beiber Sohne, murbe von Ghlere mit großer Bewandtheit gegeben; auf feinen Anschlag fommt Charea als Mohrenstlavin verkleidet in das Saus der Thais und spinnt dort mit ber Bamphila, welche Demoif. Bot barftellte, einer Mohrenftlavin, ein Liebesverhältniß an, erhält fie bann zum Weib, da sie die Schwester bes Chremes, eines jungen Mannes von edler Abfunft ift und als eine Burgerstochter angesehen wird. In Lauchstedt wurde die Mohrin den 25ten Juli gegeben. - Bu diesem Terengischen Stude tam ben 6. Juni 1803 Niemenere 1) Schauspiel in 5 Aufg. "die Fremde aus Andros" als Bearbeitung der Andria des Terenz, welche auch bald barauf ben 23ten Juni in landiftedt und ben 7ten Sept. in Rudolftadt gegeben ward, ohne Beifall zu erlangen; in Beimar fam fie noch zweimal vor. And ber Beautontimorumenos ober ber Gelbstpeiniger, ein Luftfpiel in 5 Mufg., wurde in Beimar fpater gegeben. Beder fpielte in

Ungelmann, wurde in Weimar beim Professor Käftner in Aufsicht und Bension filt das Theater erzogen. Goethe hatte der Mutter versprochen, sich des jungen Menschen anzunehmen, ließ ihn am 29. November 1802 als Görg in den beiden Billets auftreten. Gar bald zeigte er, daß Komit das Gebiet sei, in dem er sich, wie in seinem Elemente, zum Ergötzen der Zuschauer zu bewegen verstand.

<sup>1)</sup> Eb. Genast 1 Th. 142. theilt diese Bearbeitung dem Cammersherrn von Ginsiedel zu, nach dem Briefwechsel hatte Niemener in Halle die Fremde ans Andros für die Weimarische Bühne bearbeitet. Briefwechsel Nr. 903. Dünbers Erläuterungen S. 245. unten 253 und 261.

ber Fremden aus Andros ben Davus und in dem Selbstspeiniger ben Syrus meisterhaft. Dieser kam auch in Lauchsstedt auf die Bühne und in Weimar noch zweimal. Aber keins von diesen Stücken erhielt die Geltung als das, was zuerst von den Terenzischen auf die Bühne kam, die Brüder.

Da Carl August bas frangofische Luftspiel fehr hochftellte, war es ihm erwünscht, daß "Cervantes Portrait" in 3 Acten ans dem Frangofischen von Ginfiedel geschmachvoll übertragen, am 4ten Mai 1803 auf die Buhne fommen fonnte und allgemeinen Beifall babon trug. Er felbst machte Goethen aufmerkfam auf ein Duodrama, welches Joseph Ludwig Stoll, der damals längere Zeit in Weimar lebte, in Alexandrinern nach bem Frangofischen gearbeitet hatte. Das Wert "Scherz und Ernft" ichreibt der Bergog1) ift an und für sich felbst artig; indessen fann ich nicht leugnen, daß im Lefen biefe Berbart in unfrer Sprache an die Allongenberruden der Gottichede und Conforten erinnert. Recht neugierig bin ich, wie es fich gesprochen ausnehmen wirb. Die Jagemann und Becter wollen es aufführen. Ginige bofe Reime, Leer = und Dunfelheiten und Reimhaschereien fonnen vorher wohl ein Bischen gezüchtiget werden." Wirflich wurde es am 11ten Dai 1803 por Ballenfteins Lager aufgeführt und oft wiederholt, es gab auch Beraulaffung zu andern witigen Spielen der Art in Berfen. Das Bublifum ward in eine große Munterfeit verjett durch die mimische Runft ber Jagemann als Cephije und Beder als Cleant mar nicht

<sup>1)</sup> In bem Briefwechfel mit Goethe Dr. 194.

weniger vortrefflich. Spater hat fich Bolf und feine Gattin als Cephife und Cleant oftmals meisterhaft gezeigt').

Angeregt burch Carl Auguft, bann auch aus eigenem Berlangen, nach einer ungewöhnlich großen geiftigen Unftrengung, wie die Braut von Meffing gebracht hatte, fich eine Erholung in einer leichten, aber dem Theater doch ersprießlichen Arbeit ju fuchen, mandte fich Schiller ber Bearbeitung ameier frangofischer Luftspiele von Bicard zu und vollendete fie im Frühighr 1803 bis jur Aufführung. Das fleine in 3 Acten "ber Reffe als Ontel" wurde ben 18ten Dlai jum erften Dal aufgeführt. "Es habe, ichreibt Schiller an Goethe 2), das Bublifum fehr beluftigt und mache fich auch wirklich recht hübsch. Es ift mit vieler guten Laune gespielt worden, ob es gleich nicht zum Beften einftudiert war, und unfere Schaufpieler, wie Gie wiffen, gern fubeln, wenn fie nicht burch den Bere im Refpect gehalten werden." Das zweite Bicarbifche Stud in 5 Acten "ber Parafit ober bie Runft fein Glüd zu machen" mußte fpater gegeben werben. 3)

Reichlich bedacht war jest das Luftspiel und die Posse; die derbere Komif wie die seinere und höhere verschiedener Bölter reichte ihre Schäte dar, selbst der dänische Dichter Holberg erfreute unter dem Panier Rozebnes zweimal mit seinem Don Raundo de Colibrados, aber mehr das gewöhnsliche Bublifum, als die gebildete Classe, da der adlige Bet.

<sup>1)</sup> S. Tiede bramat. Blatter III. S. 41.

<sup>2)</sup> Briefmechfel Dr. 903.

<sup>3)</sup> S. Schiller im Briefwedf, mit Goethe Dr. 903.

telftolz und die Thorheit der adligen Standesvorurtheile geschilbert werden.

Zuwachs erhielt auch das ernste Drama, benn drei neue Tragödien von großer Bedeutung brachte das Jahr 1803, am 19ten März die Braut von Messina, am 2ten April die Natürliche Tochter und am 23ten April die Jungsfran von Orleans, Denkmäler der gemeinsamen Bestrebungen Schillers und Goethes und Zeugnisse für das Wirken der beiden großen Meister in der vaterländischen Dichtkunst, welche den deutschen Namen verherrlicht haben und zunächst die Weimarische Bühne mit dem gerechtesten Stolze erfüllen mußten.

In der Braut von Messina, welche nach Art der Alten, auf der Idee der unbedingten Nothwendigkeit aufgebaut ist, löste Mad. Miller als Fürstin Isabella, wie es in einem Briese aus Iena vom 20. März heißt'), eine schwere Aufgabe mit allgemeinem Beisall. Demois. Iagemann stellte ihre Tochter Beatrice mit all dem Zauber ihrer Aunst dar, der dieser vortresslichen Schauspielerin stets zu Gebote steht. Don Manuel und Don Cesar, die beiden Brüder, wurden von Cordemann und Haibe dargestellt; Cordemann war eine wirkslich idealische Erscheinung, Haibe spielte, besonders in dem letzten Acte ebenso vortresslich, wie er eine etwas ähnliche Stelle (der Situation nach) als Mörder bereits im Alarsos gespielt hatte. Malcolmi eignete sich zu der nicht unbedenstenden, schönen Rolle des treuen Dieners Diego.

<sup>1)</sup> E. Zeit. für die eleg. B. 1803, Rr. 39.

Große Sorgfalt ward auf bas Ginftubieren bes Studs bermendet; Schiller hielt Lefeproben, auch Goethe, und gemeinschaftlich faben beide barauf, daß der Chor gut gesproden wurde, namentlich in Bezug auf die Berfchiedenheit ber In den Theaterproben, deren auch mehrere waren, tam es ihnen darauf an, daß beide Chore bei ihrem Erscheinen mit taktmäßigem Tritt auftraten und burch bas gange Stud bei jedem neuen Auftreten in diefer Beife fich bewegten, was allerdings Effett machte. Graff als Cajetan, Guhrer bes erften Chors, war vortrefflich, ebenfo Beder als Bohemund, Führer bes zweiten Chors, beiden wurden andere Ritter zugeordnet, mit Namen zum Theil, theils ohne Na-Der Chor erscheint bald rathend, bald tadelnd, bald bedauernd und erwägend, und über das Menschliche fich verbreitend, fpricht er Lehren ber Beisheit oft mit fprifchem Schlounge und in funftreichen, ben Stimmungen ber Scele entsprechenden Beremagen, bald spricht der Chorführer allein, und damit verschiedene Berfonen fprechen fonnten, nicht alle auf einmal und nur felten, wurden fie abgetheilt von Schiller, 1) auch von Goethe 2) und machten fo einen grogartigen Gindruck auf das Bublifum, besonders auf die frifche ftudierende Jugend von Jena, deren jubelnde Acclamation 3) das bald folgende

<sup>1)</sup> S. Briefmechf. zwischen Schiller und Goethe. Rr. 887.

<sup>2)</sup> S. Eb. Genaft ans dem Tagebuche eines alten Schauspielers. Th. I. S. 133 f., wo nach der Abtheilung Goethes das Stichomythische eine angerordentliche Wirfung thut.

<sup>\*)</sup> S. bas Beimarer Sonntageblatt von Böhlan 2. Jahrg. S. 249-

Geschrei des Freimüthigen und andere Stimmen, die sich ungünstig über das Stück vernehmen ließen, mächtig übertönte. Goethe meinte, der theatralische Boden wäre durch diese Erscheinung zu etwas Höherem eingeweiht worden; er ließ das Drama noch zweimal aufführen, ehe die Gesellschaft nach Lauchstedt ging, und fast jedes Jahr ein oder mehre Male wiederholen. Schiller aber war mit seinem Bersuche zufrieden, wie die Worte beweisen, die er bei der ersten Aufführung ausries: "dies ist nun doch wirklich eine Tragödie!" Und die Leistungen der Schauspieler sanden bei dem Dichter rühmende Anerkennung.

Die Schiller Iffland am 22. April 1803 aufrichtig gesteht, 1) hat er bei diesem Stück einen kleinen Wettstreit mit den alten Tragikern versucht, wobei er mehr an sich selbst als an ein Publikum außer sich gedacht habe, wiewohl er innerlich überzeugt sei, daß blos ein Dutzend sprischer Stücke nöthig sehn würden, um auch diese Gattung, die den Deutsschen jetzt fremd sei, bei ihnen in Aufnahme zu bringen, er würde dieses allerdings für einen großen Schritt zum Bollskommenen halten. Uebrigens aber werde er es vor der Hand dabei bewenden lassen, da Einer allein nun einmal nicht hinreicht, den Krieg mit der ganzen Welt aufzunehmen. 2) Anstoß

<sup>1)</sup> S. Joh, Balent, Teichmanns literarifchen Nachlaß, beransgeg, von Frang Dingelftebt S. 216.

<sup>2)</sup> Carl Angust gehörte auch unter die Gegner der Braut von Meffina, wie sein Brief an Goethe Bb. 1 S. 289 Rr. 199 zeigt; er hat sie mit großer Ausmertsamteit, aber nicht mit wohlbehaglichem Gefühle getesen und macht allerlei Ausstellungen, die ihren guten Grund haben und zum Theil Beachtung fanden.

gab hanptfächlich ber Bebrauch des Chors, der nach ber Strenge der alten Tragodie eingerichtet fenn follte, aber ichon wegen feiner Trennung und Getheiltheit nicht der alte Chor fenn tonnte, fo fehr er auch in feiner neuen Ginrichtung wirfte. Dies beutet auch Friedrich v. Stein in einem Briefe an Charlotte von Schiller vom 7. Juli 1803 an, wenn er ichreibt: "Sagen Sie bem Schiller recht viel Dant, baf er mir durch meine Mutter das wunderbare Tranerspiel, die Brant von Meffing, mitgetheilt hat. Die Chore wollen mir awar nicht recht in ben Ginn, bod fagen fie oft fluge Dinge, man freut fich baber nach jeder Begebenheit ihr Urtheil ju horen." Db übrigens Schiller, wenn er im Rebruar 1804 an Goethe ichreibt : "Dit ben griechischen Dingen ift es eben eine mikliche Sache auf unferm Theater, und unbesehen bes Werfe murbe ich ichon bagegen rathen." auch an feine Braut von Deffina denft, laft fich nicht gut annehmen. Es handelt fich um die Aufführung einer neuen Tragodie, die einen Gegenstand aus bem griechischen Mathus behandelt, und wahrscheinlich ift Collins Bolyrena gemeint, mit Choren, zu denen Salieri die Mufit gemacht hatte. Das Stud wurde am 15. Oct. 1804 in Wien auf bem Softheater aufgeführt, es gefiel aber nicht. Und jo wurden bamals nach dem imponirenden Borgange Schillers ichwächere Beifter angetrieben, ahnliche Berfuche ju machen, Die bas beutsche Theater aus feiner Beftimmung verrückten.

In der "Natürlichen Tochter", in welcher idealische Beftalten und zwar in rein menschlichen Beziehungen neben und nacheinander auftreten, erinnert die Hoheit, Burde und großartig ftrenge Durchführung der Idee an Sophotles vielfältig. Es ist nicht zu läugnen, daß diese Tragödie allen tragischen Erzeugnissen der deutschen Melpomene, wie B. E. Weber in den Borlesungen zur Aesthetit sagt, in classischer Bollendung, in Zartheit und Lieblichseit der Hauptperson, in keuscher Wahl der Situationen, endlich aber in melodischem Wohllaut des Rhythmus und der Sprache weit voransteht oder doch wenigstens gleichkommt. Und die Schauspieler suche ten ihre Ausgabe vollständig zu lösen.

Cordemann spielte die fleine Rolle des Ronigs, der wohl gefinnt ift und gutmuthig, aber schwach dabei, eine majeftätische Erscheinung, in voller Burde ber Sobeit und Anmuth ber Bute. In bem Bergog ftellte Graff ben gärtlichen Bater dar, dann auch das Bild eines wahrhaften und vollkommenen Ebelmannes. Spiteder gab fehr gut ben habsüchtigen und charafterlofen Graf. Eugenie ward von der Jagemann gegeben als ein edles und hochfinniges Madden in ritterlichen Runften geubt, ohne bie garte Beiblichteit zu verlegen und durchdrungen von dem Beifte erhabener Gefinnung. Ihrer unwürdig ware, meinten Berber und andere, die Sorge für But und Schmud. Hierin aber liegt bes Madchens Schuld. Diese Tragodie nämlich ftellt nicht, wie gewöhnlich geschieht, Tob und Untergang ber Sauptperson bar, sondern entwickelt in milberer Beife bas Schidfal Engeniens, Die fürftlich geboren, in bem Augenblick, als fie ju bem Rechte und Glang ber fürstlichen Beburt gelangen foll, unterm Drud ber gefellschaftlichen Berhältniffe, ju der Niedrigkeit eines beschränt-

ten und einfluftlofen Brivatlebens herabzufteigen genöthigt wird. Und bas nicht ohne ihre eigene Schuld; benn mufte fie gang unschuldig leiben, fo ware ihr Schicffal ein graufames; bei ihren forperlichen und geiftigen Borgugen, Die fie in hohem Grade befitt, fehlt ihr die Demuth und die Dagigfeit, aus ber ein reines Blud entspringt, fie liebt gufällige Büter allzusehr, ben Brunt und Schein, und biefe übermäßige Liebe treibt fie fogar bas Berfprechen gu brechen, bas fie ihrem Bater feierlich gegeben hat, ben Schrein mit ben Schmudfachen vor feiner Aufunft nicht zu öffnen; beshalb ruft ihr bedeutsam die Sofmeisterin gu: Demuthigung beschleicht bie Stolzen oft! Um biefe Schwäche Eugeniens bemerklich ju machen, hat der Dichter den Scenen, wo fie Die Schmudfachen und Roftbarfeiten anlegt, eine große Breite gegeben. Aber Engenie leidet und bas troftet une, ohne ihren Sochfinn ju verlieren, ber einft ihrem bedrängten Bater und bem gerrütteten Baterlande gur Stute und gum Trofte bienen foll.

Die Hofmeisterin, eine gutgesinnte Frau, war Mad. Miller, welche diese Rolle mit Bürde und Bedeutung spielte, den Sekretair ließ Dels als eine tüchtige, gesunde, praktische Natur, welche die Welt nimmt, wie sie liegt, erscheinen und gesiel. Den Weltgeistlichen gab Becker ganz im Geiste dieser Rolle. Döderlein sagt von ihm: "Ganz dieselbe Haltung, die er als Domingo in Don Carlos hatte, beobachtete er als Weltgeistlicher in der Natürlichen Tochter, und die Worte: "Welch' eine Frage thust du? Wir sind sehl." sprach er ohne alles Pathos oder sühlbaren Stolz. Sein Schritt und Tritt

war hier unhörbar leife, ohne doch irgend zu schleichen ober auf den Fußspigen zu gehen. Er muß nothwendig fatholische Beiftliche von Stand und Bildung vielfach beobachtet haben." In den höchstangiehenden, edeln und groffinnigen Charafter des Berichterathe hatte fich Saide vollfommen hineingefunden, daß er würdig der Engenie gegenüber ftand. Ehlers gab den Gouverneur mit Anftand und Hoheit, Gilie') im Tone frommer Wurde und mit Grazie die Achtiffin, und Malcolmi überraschte durch die Wahrheit feines Spiels ale Monch. Es gehörten hochgebildete Zuschauer in bas Theater, wenn Diefes Stud gegeben wurde, benn bier ericheint ber Dichter als ein vollkommen Geweihter der Muje, der nicht barnach ftrebt, Leidenschaft übermäßig zu erregen, fondern eine hohe Ruhe hervorzubringen und jo in dem Zuschaner eine fünftlerifche Stimmung zu erzeugen. Wer freilich Leibenschaftliches, Erichütterndes oder überhaupt Effettvolles in der Tragobie verlangt, der wird in der Milbe und einfachen Erhabenheit der Natürlichen Tochter nicht volles Genüge finden, ja er wird fie falt nennen. Und manchen, die fich von bem Bedanten an die politische Erschütterung des Nachbar-

<sup>1)</sup> Auf den Theaterzetteln des März 1803 steht noch Beterstile. Als solche spielte sie am 30. März in der Schachmaschine die Julie von Wangen. Ohne vorangehenden Peter tritt sie mit dem zarten Namen Sitie zuerst am 2. April 1803 in Goethes Katisrlicher Tochter als Aebtissin auf. Goethe liebte es, die Namen seiner Schauspieler, die etwas Gervöhnliches und Gemeines, etwas Hartes und Zweideutiges enthielten, umzuändern. Statt Lorging, Elstermann schrieb er Lorzing Elsermann, statt Engel Engels, statt Ströbel lieber Strobe, Sels statz Dele u. dgl. mehr.

staates nicht losmachen fonnten und benen es ging, wie ben Athenienfern, ale fie des Phrynichus Ginnahme von Milet fahen, war der Stoff der Ratürlichen Tochter jum Theil drückend und widrig, ein Urtheil, von dem felbst Rörner, Schillers Freund, berührt war. Bor Allem aber gelte Fichtes Ausspruch, der die Ratürliche Tochter zweimal in Berlin gefeben, wenn er fie in einem Briefe an Schiller bom 20. Juli 1803 für bas höchste Meisterwert bes Dichters halt, daß aber Buschauer bagu gehören, benen man gumuthen fonne, durch die Beschränktheit der Darstellung bas Ideal hindurch ju erbliden. Wie das Stud in Weimar') und Lauchstedt aufgenommen murbe, barüber ichreibt Schiller am 6. Juli 1803 an Goethe von Lauchstedt aus: "Die Natürliche Tochter hat vielen Beifall gefunden, befonders Die lette Salfte (in ber mehr Sandlung ift, ale in ben 2 erften Aften) wie dieß auch in Beimar ber Fall mar. (Ginige Bemerfungen, bei diefer Gelegenheit gemacht, will ich Ihnen mundlich mittheilen.)" Un Sumboldt ichreibt Schiller am 18. August 1803: "Goethes Ratürliche Tochter wird Gie fehr erfreuen, und wenn Gie biefee Stud mit feinen andern, ben früheren und mittleren, bergleichen, ju intereffanten Betrachtungen führen. Die hohe Symbolit, mit der er ben Stoff behandelt hat, fo daß alles Stoffartige vertilgt und alles nur Glied eines idealen Bangen ift, dieß ift wirflich bewunbernswerth. Es ift gang Runft und ergreift babei die innerfte Ratur burch die Kraft ber Wahrheit."

<sup>1)</sup> Bgl. Schillers Brief an 3fftand Rr. 18 in Teichmanns literar. Rachlaß S. 217.

Defto mehr Sandlung und ergreifende Wirtsamkeit ift in der Jungfrau von Orleans, welche nach langem Bogern endlich am 23. April 1803 über die Weimarische Buhne fdritt. Schiller ichreibt barüber an Rorner am 12. Mai 1803: "Ich habe mir mit den Proben viel zu thun gemadit, bas Stud ift aber auch darmant gegangen und hat einen gang ungewöhnlichen Erfolg gehabt. Alles ift bavon eleftrifirt 3ch wünschte, 3hr hattet es mit angeschen." 3ft morben. eines Bolkes Befreiung aus ben Sanden einer fremden Macht an fich eines der größten und erhabenften Greigniffe ber Be-Schichte, fo mußte die Erhebung Franfreiche aus erniedrigender Anechtschaft ber Engländer durch eine heilige, reine Jungfran um fo angiehender wirten, benn alle Bergen fühlten fich durch ihr Erscheinen erquickt und gehoben, indem sie bor Augen ftellt, baf ber Menfch, wenn er von ber Begeifterung für einen edlen großen Zweck entzündet, mit felfenfeftem Glauben und wahrhaftem Gottbertrauen an des Simmels 211macht wirfe und handle, bas Unmögliche felbst unternehmen burfe, daß aber, wer bem Göttlichen abtrunnig, für Irbifches empfänglich fei und biesem sich hingebe, schwach werbe, und in diefer Schwäche bufe, felbft ben Tod finde.

Johanna war eine Glanzrolle, eine viel gesuchte und viel bestrittene. Wo sie auftreten sollte, wie in Berlin, Hamburg, Franksurt, Cassel, war sie ein Erisapfel für die ersten Schausspielerinnen und wirfte auch auf die Besetzung der Rolle der Agnes Sorel. Schiller hatte der Caroline Jagemann, wenn das Stück fertig zur Aufführung käme, die Rolle der Johanna zugesagt, die Bohs aber eignete sich für diese mehr, zunächst

wegen ihrer größeren Statur'), die Jagemann sollte dann die Agnes Sorel übernehmen, die sie aber ablehnte. Endlich wurde die Sache so entschieden, daß Mad. Miller, später als Mad. Wolf berühmt, die Johanna und Demois. Maas die Sorel zu spieslen erhielten. Mad. Miller spielte die Johanna mit Würde, Anstand und Begeisterung, sprach die lhrischen Stellen vorzüglich gut und alle waren von ihrem schönen Bortrag der Berse, der wie Musik klang, bezaubert.

Ebenso war Demois. Maas als Agnes Sorel ausgeszeichnet. Dels gab den König Karl VII., Graff als Talbot, Haide als Lionel, Cordemann als Dunois, Mad. Teller als die unholde Isabeau, spielten vortrefflich; Spitzeder machte den Erzbischof von Rheims. Becker als Herzog von Burgund, sagt Döderlein, war zu unauschnlich und unfrästig, wie er denn überhaupt zu Helden und Fürsten nicht recht paßte. Die Rolle des Thibaut mußte mit einem guten Schauspieler besetzt werden, das verlangte Schiller, und Zimmermann, der gewählt wurde, war ganz an seinem Plate. Da das Personal zur Vesetzung aller Rollen, namentlich der kleinen, nicht zureichte, mußte mancher Spielende eine zweite

<sup>1)</sup> Die kleine Figur, schreibt Schiller an Issland den 2. Sept. 1801, hat bei der Johanna nicht soviel zu bedeuten, weil sie nicht durch förperliche Stärke, sondern durch übernatürliche Mittel im Kanups überwindet. Sie könnte also, was bieses betrist, ein Kind senn, wie der Oberon, und doch ein surchtbares Wesen bleiben." So schreibt Schiller, als man in Berlin bei Mad. Unzelmann hauptsächlich die Kleinheit ihrer Geschatt gegen die Uebernahme der Johanna gettend machte. Siese Teichmanns literar. Nachlaß, heransgegeben von Franz Dingelstedt. S. 214.

und britte übernehmen, wie benn Graff als Talbot noch bas Beipenft ober ben ichwargen Ritter an beforgen hatte, bis ihn Grüner, ein Anfänger, übernahm. 1) Auf manchen Theatern ließ man die Epijode mit dem Ballifer Montgomern, die in ihrem Rhythmus etwas befonderes hat, weg, weil fie für die gewöhnliche Darftellungsgabe ber Schausbieler nicht gedichtet zu fenn schien, in Weimar gab fie Ungelmann, wohlgeübt in dem ungewöhnlichen Bersmaß. Ueberhaubt fanden fich die Schauspieler leicht und meisterhaft in ben reichen Schmud ber Sprache, in den Bechjel verschiedener Berearten und in die effettvollen Reimverschlingungen, jo bag bie Bergen der Buschauer mit Bewunderung und heroischem Bochgefühl erfüllt wurden. Denn darauf hielt haubtiächlich Schiller bei den Proben, daß wo Schwung nöthig war und tragischer Styl, die Berse in diesem Tone vorgetragen wurden, unberührt von dem Borurtheil des beliebten Ratürlichen, movon fich felbft die ausgezeichnetften Schaufpieler der größten Theater nicht losmachen konnten. Weimar hatte fich den Ruhm der ersten Aufführung der Jungfrau, 2) welche ichon 1801 fertig war, von Leipzig und Berlin vorwegnehmen laffen, mehr aus unhaltbaren Rudfichten und eingebildeten Hinderniffen, ale aus dem Bewuftfenn des Unber-Indes hatte doch Weimar burch diefes Beripaten den Bortheil, daß der Dichter bei den Triumphen, die er

<sup>1) 3.</sup> B. am 17. Sept. 1803. Siehe Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe Rr. 913.

<sup>2)</sup> S. Carl August's Briefwechsel mit Goethe: 1 Bb. S. 280.

am 17. Sept. 1801, als die Jungfrau in Leibzig jum britten Male aufgeführt wurde, perfonlich feierte, Belegenheit fand alles bas zu bemerten, was die Schauspieler nicht recht machten, namentlich, wie fie in ber Declamation ben Bertbau, wie Ochsenheimer die Jamben, gerftorten und hochpoetifche, besonders lyrifche Stellen ins Bewöhnliche herabjogen. Das Bemerfte fonnte er bann jum Beften ber Beimarifchen Darftellung beim Ginftudieren des Stude anwenben, somit manche Schwierigfeiten um fo ficherer überwinden, und bas Spiel zu einem befriedigenden Bangen madjen. "Db wir gleich, fagt Schiller, feine großen Talente bei unferm Theater haben, fo ftorte boch nichts und bas Bange fam jum Borichein, während anderwärts große Talente burch ihr Spiel in Erstaunen fetten, neben biefen aber geringe wirften, fo bag es zu feinem Ensemble fam und eine Menge Diffonangen entstanden."

Goethe war über ben guten Fortgang des Theaters hoch erfreut und nahm sich eifriger als je desselben an. "Der Geheimerath sieht jett die Schauspieler mehr als sonst, schreibt Goethes Frau; alle Boche haben wir welche zu Gaste und so geht es reiheum." Aeltere klassische Stücke sollten durch neue Bearbeitung dem jetzigen Stande der Bühne näher gebracht werden und eben erst geborene in Form und Ausdruck zu größerer Bollsommenheit gelangen, wie er dem dem in Jena lebenden Boß seine Natürliche Tochter übergab, um sie in sprachlicher und prosodischer Hinsicht durchzugehen. Denn das war Goethes Bemühen, die deutsche Wuse nach beiden Seiten hin zu fördern, zumal sein bichterischer Genius

fortwährend zu dem formschönen und magvollen Hellenenthum hindrängte.

Bu bem Befuch von Lauchstedt und Rudolftadt war die Befellichaft mit neuen und alten Stücken reichlich ausgestattet. Goethe begab fich an ben erften Ort auf einige Zeit, um die Bedürfniffe ber Baulichkeiten und einiges Bunfchenswerthe der Umgebung anzuordnen. Später fam Schiller, schon im vorigen Sommer von vielen erwartet, und blieb gegen 14 Tage, in behaglicher, gutraulicher und heiterer Befellschaft, durch Bespräche mancherlei Art angeregt und anregend, dabei die theatralischen Angelegenheiten beforgend. Geehrt wurde er bon den Anwesenden, besonders bon der studierenden Jugend, die von Salle und Leibzig herbeifam, um dem ruhmgefronten Dichter ihre Liebe und Berehrung an den Tag zu legen. Gleich Tags barauf, als er angefommen, am 2. Juli, murbe Ballenfteine Lager gegeben, am 3. einem Sonntag, die Braut von Meffina, mahrend eines fchweren Gewitters; 1) am 4. Goethe's Ratürliche Tochter. Um 11. Juli, einem Montage, erfreute Die Jungfrau von Orleans in 6 Aften die Amwesenden, benen viele von Salle ichon ben Connabend fich eingefunden hatten.

<sup>1)</sup> S. Briefw. zwischen Schiller und Goethe Ar. 908. Hofmeister in Schiller's Leben u. s. w. 5. Th. S. 134 meint, Schiller sei gleich am 11. Juni 1803 beim Beginn der Borstellungen in Lauchstedt gewesen, was aber nicht der Fall war. Anch nach Ed. Genast's Tagebuche eines alten Schauspielers, 1. Th. S. 142 s. müßte Schiller länger als 14 Tage sich dort aufgehalten haben.

In Rudolftadt begannen die Borftellungen den 16. August mit Cervantes Portrait und endigten ben 10. Sept. mit 3fflands Schaufpiel "Der Sausfriede." Goethes "Natürliche Tochter" wurde hier nicht gegeben, wohl aber Schillers Jungfrau bon Orleans und die Braut von Meffina. Gine besondere Auszeichnung erhielt Schiller, während die Befellichaft in Rudolftadt noch beschäftigt war, baburch, daß bor dem jungen Schwebentonig, welcher mit feiner Bemahlin in Beimar jum Besuch war, Ballenftein am 30. August aufgeführt wurde. "Dem Schiller hat der Ronig für den Ballenftein, der am Dienstag (30. August) gegeben wurde, schreibt Benriette bon Knebel Donnerstag ben 1. Gept. 1803 an ihren Bruder, einen schönen Brillantring geschickt mit artigen und verftandigen Borten begleitet." Die ju diefer Aufführung erforberlichen Schauspieler mußten von Rudolftadt hernber nach Weimar fommen.

Im Laufe des Sommers hatte Goethe die Frende, junge Lente, welche nach Weimar kamen, um unter seiner Leitung in der Darstellungskunft sich zu bilden, in Unterricht und Lehre zu nehmen. Es sünd die oben S. 30 genannten zwei theatralischen Refruten, von entschiedener Neigung für die Bühne und von Hoffnungen erweckendem Talent, Pius Alexander Wolff und Franz Grüner. Als Ingendsrennde verbunden, kamen beide von Augsburg, aus günstigen Lebense verhältnissen, jener bisher zum Handelsstande, dieser zum Militair zu rechnen. Nach einiger Prüfung, sagt Goethe, fand ich bald, daß beide dem Theater zur besondern Zierde gereischen würden und daß, bei unserer schon wohlbestellten Bühne,

ein haar Snbjekte von diesem Werth sich schnell heranbilden würden. Ich beschloß sie sest zu halten und weil ich eben Zeit hatte, auch einer heitern Ruhe genoß, begann ich mit ihnen gründliche Didaskalien, indem ich auch mir die Kunst aus ihren einsachsten Elementen entwickelte und an den Fortschritzten beider Lehrlinge mich nach und nach emporstudirte, so daß ich selbst klärer über ein Geschäft ward, dem ich mich disher instinktmäßig hingegeben hatte. Die Grammatik, die ich mir ausbildete, versolgte ich nachher mit mehrern jungen Schausspielern: einiges davon ist schriftlich übrig geblieben.

Bolff erzählte Freunden?) noch später, daß er nie wieder das erhabene Bild vergessen habe, welches ihm und seinem Jugendfreunde Goethe von der Kunst, der sie sich widmen wollten, entworsen, daß er aber, als er ihnen die Aufnahme zugesagt, mit der Bemerkung geschlossen habe: Wit dem Gehen wollen wir ansangen! Also gründlich sollte von ihnen eine Schule für das theatralische Gehen, Bewegen und Stehen durchgemacht werden, wie von einem Refruten bei seinem Exerciermeister. Und Bolff hatte sich einen großen Grad von Geistes und Kunstbildung in dieser Schule nach und nach angeeignet; er verband mit seiner Schauspielkunst das Streben nach allgemeiner Bildung.

Ein britter junger Mann, der schon früher angekommen war, trat zu den beiden genannten als Theilnehmer der scenischen Unterrichtsstunden hinzu, mit Namen Grimmer,

<sup>1)</sup> S. Goethes Berfe 35 Bb. S. 435 -- 459 in 91 Paragraphen.

<sup>2) 3.</sup> B. dem Direktor Fr. Schubart, der in feinen noch ungesbruckten Erinnerungen a. b. alten Weimar davon fpricht.

ein junger Mann von hubscher Gestalt und feinem Wesen, besonders Schillern lieb und werth und von ihm an Goethe empfohlen. ')

Much Ungelmann nahm Theil, ebenfo Dels, ber awar fein Aufänger mehr war, beffen flangvolles, jeder Modulation fahiges Organ und unvertennbare, aber noch in der Entwidelung begriffene Unlagen boch noch einer feineren fünftlerifchen Ausbildung bedurften. Und diefe fand er in Goethes Db Brand von Franffurt, der bereits am Didastalien. 26. Rebruar 1803 angestellt worden war, gleich ju ben Uebungen bei Goethe fam, ift noch die Frage. Er hatte eine fehr ichone Tenorftimme, aber feinen Auftand und wußte noch gar nicht, was er auf dem Theater thun follte. Carl August rath baber, er folle bei Morelli Tangftunden und in Unsehung ber Deklamation und ber Bantomine Unterricht bei Jemand nehmen, ben er bezahlen wolle. Goethe liek sonst ben jungeren Mitgliedern gründlichen Unterricht in der Runft und besonders in der Deflamation ertheilen. besonders von anerkanntem Berdienste in der dramatischen Runft, wie früher Corona Schröter und Dad. Bed, auch Männer, die in der dramatischen Theorie und in den plaftischen Rünften zu Saufe waren, unterzogen fich, auf feine Beranlaffung, dem Beichäft des Unterrichts und ber Unleitung. Daber erlangte Weimar großes Unfeben als eine Theaterftätte, wo ein ftrebfamer junger Mann fich leicht weiter bilden tonnte. Es ergiebt fich bies aus einem Briefe

<sup>1)</sup> S. Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe Rr. 904.

bes Sängers Dirzka, welchen er am 20. Januar 1804 an Kirms schreibt. Hier heißt es: "Franz Kratter (geseiert in der Bühnenwelt als Versasser bes Mädchens von Mariensburg) versicherte mir, daß ich sehr gut sahren würde, wenn ich in Weimar ankäme, indem ich nebst dem Gesange und der Musik auch im Schauspiel gewinnen könnte, weil da die Schule der Schauspielsunft wäre."

Goethes Theaterschule war bald auf 12 Mitglieder gestiegen; der Meister hatte großes Gefallen an den Uebungen der jungen rüftigen Leute, die selbst an das Studium des Calderon auf seinen Wunsch sich begaben, und einzelne Scesnen anfangs, dann aber ein ganzes Stück bei verschlossenen Thüren zur Aufführung brachten.

Dieser Zuwachs frischer jugendlicher Kräfte und ihre Einübung in didastalischen Stunden machten es möglich, daß Goethe gleich im Anfang des neuen theatralischen Jahres etwas im höheren Styl leisten konnte. Um 1. Ottor. kam Shakspeares Julius Säsar nach der Schlegelschen Uebersetzung, nachsdem bald nach der Rücksehr der Gesellschaft von Rudolstadt Leseund andere Proben gehalten worden waren, in seiner vollkommenen Gestalt dis auf einige Kürzungen auf die Bühne. "Ich habe, schreibt Goethe an A. B. Schlegel, seit 8 Bochen 3 junge Leute, die noch nie oder kaum auf dem Theater geweswesen, dergestalt zugerichtet, daß sie im Säsar einklingend auftreten konnten. Ohne diese Borbereitung wäre diese Borsstellung unmöglich gewesen." Woher hätte denn auch das so personenreiche Stück besetzt werden sollen? Bolff übernahm drei Personen, Grüner zwei und Grimmer ebenfalls zwei; auch

Ungelmann fpielte zwei, ebenfo Dele, Spiteber, Ghlere, Zimmermann, Gilenftein, Benda, Genaft, Malfolmi, ber anfänglich ben Cicero, bann nach Cafare Tobe bie Rolle bes Triumvirn Memilius Lepidus, eines fcmachen Mannes, beforgte. Und boch waren noch nicht alle Rollen befett, welche Schlegels Uebersetung aufführte. Corbemann gab ben Julius Cafar, ben Marcus Antonius Saibe, ber ben in Ranten gewandten Mann zeigte, ohne viel Intrigue angubeuten, und Brutus wurde von Graff gespielt mit Burbe und Selbenruhe, ben Caffins gab Beder, ben fraftigen Rasta Chlers. Die beften Schaufpieler hatten die Sauptund umfangreichen Rollen zu fpielen und fonnten nicht fo verwendet werden, daß fie unter ben geringern Saufen fich mijchten, um diefen in Ordnung zu halten und zu beleben. Daher mar es aud fchwer in ben Boltsfcenen ein Enfemble zu erreichen.

Diese erste Aufsührung hatte auf Schiller einen großen Eindruck gemacht. Er schreibt gleich am 2. Oft an Goethe: Es ist keine Frage, daß der Julius Cäsar alle Eigenschaften hat, um ein Pfeiler des Theaters zu werden: Interesse der Handlung, Abwechslung und Reichthum, Gewalt der Leidenschaft und sinnliches Leben vis-à-vis des Publikums — und der Kunst gegenüber hat er alles, was man wünscht und braucht. Alle Mühe die man also noch daran wendet, ist ein reiner Gewinn, und die wachsende Vollkommenheit bei der Vorstellung dieses Stücks muß zugleich die Fortschritte unsers Theaters zu bezeichnen dienen. — Für meinen Tell ist mir das Stück von unschähderem Werth." Auch von andern Seiten her erhielt Goethe Belobungsschreiben wegen

ber Aufführung; er selbst war ganz erfüllt von Interesse für Julius Casar und suchte die zweite Borstellung für den 8. Oktober noch vollkommener zu machen, wie er denn alles that, um durch Einwirkung auf die Sinne auch die rohere Wasse des Publikums herbeizuziehen und bei Halbgebildeten dem Gehalte des Stücks mehr Eingang zu verschaffen.") Es blied jedoch dei dieser einen Wiederholung. Goethe sand, daß Shakspearische Stücke, in ihrer Bollskändigkeit, nicht die erwünsichte Aufnahme erhielten und Schiller meinte gegen Issland, das Weimarische Theater wäre zu eng für eine solche Darstellung. Auch in Lauchstedt wurde Julius Easar am 30. August 1804 gegeben, wo vollends der Raum beschränkt war.

Am 12. Oft. kam auf die Bühne das oben genannte zweite von Schiller bearbeitete Stück "der Parafit oder die Kunst sein Glück zu machen", in 5 Akten, nach dem Französischen Médiocre et Rampant, was für das beste Picardische Lustpiel gehalten wird. Schiller schreibt den 24. Okt. 1803 darüber au Körner: "An den französischen Stücken, besonders dem Parasit, hat mich der große Versland des Plans gereizt. Dieser ist im Parasit wirklich vortrefslich, nur die Aussichrung ist viel zu trocken, und ich mußte sie so lassen, weil eine neue Ausssührung mir eine zu große und zweiselhafte Arbeit würde ausgelegt haben." Ueberdies hat Schiller, und das war ein Nachtheil, die Berse des Originals in eine bequeme, wiewohl vortreisliche Prosa ausgelöst.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> S. Göbetes Grundrif III. 840.

<sup>2)</sup> S. Tiede bramat. Blätter III. G. 35.

Was die Aufführung des Stücks betrifft, hat man sich, wie Schiller den 13. Oft. 1803 an seine Frau schreibt, sehr barüber gefreut. Becker als La Roche (Subalterne des Ministers Narbonne, den Graff gab) spielte mit recht vieler Laune und alles wurde lustig, wenn er auftrat. Zimmersmann (als Selicour) spielte aber schlecht, und es war ein Glück, daß der Bösewicht im fünften Acte entlardt und besstraft wurde. In dem Augenblicke, da dies geschah, entstand ein allgemeiner Indel und lautes Klatschen über die poetische Gerechtigkeit. Der Herzog war besonders erfreut über das

4.1(2)

7.5 Jena ben 19. Dec. 1803.

<sup>3 1)</sup> Carl Zimmermann, bon bem icon früher G. 50 bie Rebe mar, marb am Beimarifchen Theater bom 1. Jan. 1803 bis Oftern 1804 angestellt. Er bebiltirte ben 22. Januar ale Carlos im Clavigo, mar ein fahiger Darfteller und murbe bor feinem Abgange ju Oftern 1804 megen feiner Brauchbarfeit bei ber Aufführung von Tell als Rudolph ber Barras, Gefilers Stallmeifter, bermenbet. Go bei ben erften Auffuhrungen am 17., 19., 24. Marg, ben 16. Juni trat Genaft in biefer Rolle auf. Schiller ichreibt an Goethe Dr. 954: "Duft man fich nach Oftern auch obne ihn belfen, fo geht es bann eber an, ale menn gleich ber erfte Gindruck trub ift." Bimmermann fundigte ben Contraft felbft und fdrieb beshalb an Goethe, ber Folgendes antwortete: "Bei ben Berhaltniffen, welche mir theile icon befannt gemejen, theile burch Ihren Brief, mein werthefter Berr Zimmermann, erft befannt geworden, halte ich es, nach reiflicher Ueberlegung für beibe Theile am Gerathendften, bie bisher bestandene Berbindung, bem Contratte gemäß, auf Dftern aufzuheben, um fo mehr ale bei ben lebhaften Auftalten in ben Churfürftlichen baberifchen Landen es taum einem Mann bon mannigfaltigen Talenten an einem wünschenswerthen Untertommen fehlen wirb. Indem ich Ihnen also filr bas bisher Geleiftete meinen Dant abftatte, werbe ich nicht ermangeln, bon Geiten fürftlicher Commission bie förmliche Entlaffung balbigft zu extheilen.

Stück, benn er genoß eine boppelte Satisfaction, die französische Comödie triumphiren zu sehen und die linkische Art seiner beutschen Schauspieler tadeln zu können." Das Stück wurde in Weimar einigemal wiederholt.

Es folgten mehrere neue und alte Luftspiele, meistens französischen Ursprungs, mehractige und fogenannte Bagatellenstücke oder kleine alkerliebste Nachspiele und hübsche Drämchen. Ueberhaupt war das Luftspiel am reichsten ausgestattet.

Mus berfelben Quelle, wie ber Barafit, maren Rotebues nachbildender tomifcher Mufe die frangofischen Rleinstädter, zugegangen, welche am 29. Oft. in 4 Aufzügen auf die Beimarifche Buhne tamen, aber als eins ber schwächeren Bicardifchen Stude mit lofer Berbindung ber einzelnen characteriftifchen Scenen und ohne Gründlichkeit ber Compofition angesehen wurden. Doch maren einzelne Charactere ein gutes Bildungsmittel für die Schauspieler, wie die beiben Rleinstädter vom modigften Schnitt, Baul Bernon, ben Graff gab, und Nina Bernon, feine Schwefter, welche Dab. Bed barftellte, fowie 2 junge Parifer von achtem guten Ton, Desroches und fein Freund Delille. Jenen fpielte Corbemann, biefen Dels. Das Stud tam noch einigemal auf Die Buhne, Anziehender bagegen waren am 7. Nob. die deutschen Rleinstädter in 4 Acten, eigens von Rogebue erfunden, nur hier und ba an Solbergische Romit anklingend, mit welcher ber Dichter fich bamale beschäftigte. Sie find ein treffliches Abbild bes Lebens und Treibens und ber manigfachen Erbarmlichkeiten in den fleinen Städten Deutschlands, Krahwinkel vor allen,



und wurden in Beimar ein Lieblingoftuct bes Bublifums. Der Schaufpieler mußte Gewandtheit fich aneignen, wenn er gefallen follte, und in manchen Rollen große Bolubilität Böchft tomifch ift ber Ginfall eine im Bortrag befiten. Dame bon Rrahmintel beim Unfang bes folgenden Actes noch in berfelben Complimentirluft zu zeigen, womit fich ber borhergebende fchlof, und ale bie befte Erfindung des Studs erschien vielen, daß Krähwinkel sich ben Tag, an welchem eine Delinquentin am Pranger fteben foll, ju einem Gefte Biele bon den Bufchauern ans der höheren Befell-Schaft beflagten, daß die Rolle des Bau- Berg . und Bege-Insbeftore Substituten Sperling, welcher einen abgeschmad: füßlichen und altfrantischen Boeten reprasentirte, als eine perfontiche Satire auf die Schlegel, Tied und andere, welche Robebue in Schriften arg verspottet hatten, febr beichnitten war. Becter gab diefen Boeten bortrefflich. 1) Aber Boethe wollte auf feiner Buhne nicht die Berfonen verfpottet feben, welche mit ihm in der Saubtfache übereinstimmten, wenn er auch nicht jedes Berfahren bon ihnen billigen, noch ihre fammtlichen Brobuttionen lobenswerth finden fonnte.

Andere Luftspiele, um nicht alle zu nennen, welche in diesem Theaterjahr auf das Repertoir kamen, waren "Revange" in 2 Ucten, nach dem Französischen von Rochlitz, das mehrs mals wiederholt wurde; "die drei Gesangenen" in 5 Ucten nach dem Französischen, von Alexander Wolf, ein unterhals

<sup>1)</sup> Aus Goethes Leben. Wahrheit und teine Dichtung. Bon einem Zeitgenoffen. (Wilh, Carl Ludecus.) Goethe, Kotzchie und bie bentichen Reinftädter." S. 72-78.

tendes Intriquenftud, bas allerlei brollige Dieverständniffe mit fid bringt, aber in ber beutschen Bearbeitung etwas ju lang gerathen ift. Um meiften unterhielt ber alte fomische Sergeant und Caftellan der Burg von Bofton Bellacunit, bon Beder bargeftellt, ber bie Gefangenen ju bewachen und ju berpflegen hatte; anziehend war auch ber junge Golbat bon der Garnifon, George, ben Ungelmann gab, durch Dienftfertigfeit, Jovialität ausgezeichnet und voll liftiger Anschläge, mit benen er ben beiden Liebenden, dem Rittmeifter Edmond (Bolff) und ber in Offiziere Aleidung auftretenden jungen Bittme Sophievon Merville, welche Demoif. Silie fpielte, beifteht. Die Tochter des alten Sergeanten Fauchette, welche Demoif. Brand gab, befam er jur Frau. Das Stud blieb auf bem Repertoir. Ebenfo gefiel "der Bule" in 2 Acten von Babo fehr und murde öftere gegeben. Das Stud hat eine gludliche Saltung und geschickte Berbeiführung ber Auflösung. Der altliche Graf, von Graff gegeben, an feinen Sohn mit glühender Baterwarme hangend, ber fcmarmerifche, fich aufopfernde junge Graf (Dels), der die Braut (Demoif. Maas) feines Baters liebt, der redliche, welttluge und befonnene Sausarat (Beder), ber Lafaienwit des fonst gutmuthigen Rammerdieners (Ungelmann) find mit fconer idealifirter Natur aufgeftellt und bemahrten fich als Rollen, die jur Berfeinerung bes Spiels auf ber Buhne beitrugen. Rimmt man nun noch einige Stude bazu, welche fcon früher gegeben waren und zur Bieberholung tamen, bot fich ben Schauspielern manche Belegenheit bar, bie tomifche Rraft auszubilben und foweit zu fommen, daß fie tomifche Stude mit Beifall aufführen fonuten, woran Carl

August so viel lag. Nach und nach verschwand der Borwurf, den man einigen Weimarischen Schauspielern machte, daß sie im Luftspiel im Heldenschritt aufträten, zu viel Pathos hätten und durch die Mitbringung des Cothurns ins bürgerliche Leben ein Lächeln bewirften.

Wie gefagt, das Luftspiel bot manches Neue und Intereffante bar, aber fonft war man bamale in Beimar, wie Schiller an Sifland ichreibt, an Novitäten febr arm und manches Dieberträchtige fommt an die Reihe, um nur was Reues zu bringen, wie g. B. ber zweite Theil ber Saalnire, der ben 19. Nov. jum erften Dal gegeben, bann oftmals wiederholt wurde, aber nicht fo oft ale ber erfte Theil. Da die Oper nach dem Bunfche Carl Augusts gehoben werden follte, mar am 17. Dez. "ber Baffertrager", in 3 Ucten, nad dem Frangofischen, eine fehr willtommene Erscheinung auf der Bühne und erhielt ausgezeichneten und allgemeinen Denn das Bublitum, das gebildete, wie das ungebildete, mar enthusiasmirt durch Cherubinis ichone, melodienreiche Musit, fowie durch die muntere frohliche Behandlung bes Stoffes, befonders durch das Berfahren des Baffertragers Micheli, welcher die Rettung des verfolgten Brafibenten Armand mit Entichloffenheit, unnachahmlicher Gutmuthigfeit und Nichtachtung eigener Lebensgefahr auf eine höchftfpannende Beife durchführt. Goethe fagt in Bahrheit und Dichtung!): "Wenn gutmuthige Schalfs- und Salbichelmen-Streiche ju edlen 3weden mit perfonlicher Befahr ausgeübt .

<sup>1)</sup> S. Buch 7 S. 87 ber Ausgabe bon 40 Bbn.

werben, so sind die daraus entspringenden Situationen, ästhetisch und moralisch betrachtet, für das Theater von dem größtem Werth, wie denn z. B. die Oper "der Wasserträger" vielleicht das glücklichste Süjet behandelt, das wir je auf dem Theater gehabt haben." Daher blieb sie als Lieblingsoper auf dem Nepertoir. Häusig wurden jetzt Opern nach dem Französischen gegeben. Es war als sollte Deutschland an Französisches Wesen sich gewöhnen, z. B. "der Desserteur" in 3 Acten nach dem Französischen des Sedaine, mit der Musik von Monsigny, dann die komische Oper "Ze toller, je besser" in 2 Acten, mit Musik von Mehul, nach dem Französischen une folie, und andere.

Eine zweite Tragödie, welche nach Julius Cäsar in diesem Theaterjahr auf das Repertoir sam, ist "Mithridat" in 5 Acten, nach Racine von Bode; sie wurde am 30. Jan., dem Geburtstage der regierenden Herzogin Luise, aufgeführt. Die Direktion sam bei dieser Feier wegen der Wahl eines würdigen Stückes in Berlegenheit. Schiller schreibt deshalb zu Ansang des Monats an Goethe: ) "Zu einem Geburtstagsstück scheint mir der Mithridat im Rothsall zu brauchen; er gibt, da man nichts Bessers hat, doch eine ernste und vornehme Darstellung." Er übernahm, da Bode einige bezeichenete Stellen auf Berlangen abgeändert hatte, am 16. Jan. selbst die erste Leseprobe, fühlte dabei das Leere, Halbe, Hölzerne der ganzen Manier lebendig heraus, und meinte endlich, Kleider und lebhafter Bortrag würden noch das Beste thun

<sup>1)</sup> S. Briefm. zwischen Schiller u. Goethe Rr. 933.

müssen. 1) Die Darstellung hatte auch wirklich Beifall gessunden, besonders erfreute Mad. Becker durch ihr schönes gehaltvolles Spiel als Monime. Den König von Pontus Mithridat gab Graff, seine Söhne von verschiedenen Müttern Pharnaces und Xiphates spielten Cordemann und Dels; Arbates, Besehlshaber von Nymphenm, war Becker, Phödime Silie und Arcas Wolff, der schon mehrmals ausgetreten. 2) Das Drama wurde noch dreimal wiederholt, auch in Lauchstädt einmal gegeben.

Nachgeholt wurden am 15. Februar 1804 - denn bie andern Bühnen hatten bas Stud fcon längft gegeben -"bie Suffiten vor Raumburg", ein vaterlandifdes Schaufpiel mit Choren in 5 Aufzügen, von Rotebue. Die einfache Sandlung, welche auf den 28. Juli 1432 fällt, ift die Befreiung Naumburge von den Suffiten durch die Rinder, die ins Lager der Keinde giehen, und bort Gnade erflehen. Das Gange, im Anfang, im Fortgang ber Sandlung und am Schluß belebten Chore, die von Berichiedenen vorgetragen wurden. Diefe follten nach dem Beispiele der Braut von Meffina bas Stud ins Ideale heben. Die Deufit bagu hatte Destouches componirt. Es machte Senfation, befonders der Anblick so vieler unschuldiger Kinder vor bem Feinde, an denen auch Wieland große Freude hatte. Bei | viclen indeffen wirfte bas fo fichtbare Beftreben zu ruhren

<sup>1)</sup> S. Briefw. zwifden Schiller und Goethe Rr. 942.

<sup>2)</sup> Nicht war Arcas Wolffs erster theatralischer Bersuch, wie es bei Ed. Genast aus dem Tagebud, eines alten Schauspiesers heißt Th. 1 S. 145.

höchst nachtheilig, auch wohl die bor Kurzem erschienene witige Parodie auf das Stuck von Mahlmann: Herodes vor Bethlehem oder ber triumphirende Biertelsmeister.

In Weimar gab Haide die Hauptrolle des Stücks, den Biertelsmeister Wolf; schlichte Festigkeit, lebendiges Gefühl, liebevollen Sinn eines begeisterten Baters, Biederkeit und Bürgertrene zeichneten ihn aus. Sein Weib Bertha spielte Mad. Becker, ängstlich besorgt um ihr Wohl und tief ergrissen von dem Loße der Ihrigen; den Bürgermeister Hilbebrand stellte in seinem Patriotismus und edlem Sinne Malscolmi tressllich dar, wacker stand ihm zur Seite Becker als erster Rathsherr. Graff spielte den Heerführer der Hussiserssinn ohne sein Herz zurten Gefühlen zu verschließen. Daß das Stück in Weimar mehr gesiel als anderwärts, wo es gewöhnlich kalt ausgenommen wurde, machten die verschiedesnen plastischen Gruppirungen, zu denen es manigsache Versanlassung gab.

Einen wahren ungestörten Genuß gewährte das Schausspiel Wilhelm Tell, das letzte Orama, was der Dichter und zwar das höchste, was er als Dichter der Freiheit schuf, zugleich ein sprechendes Denkmal des innigsten und edelsten Zusammenwirkens der beiden Freunde, wie es der Briefswechsel zwischen ihnen so herrlich offenbart.

Im Februar 1804 übersandte Schiller das fertige Werk an Goethe und dieser autwortet den 21. Febr.: "Das Werk ist fürtrefflich gerathen und hat mir einen schönen Abend verschafft." Schiller theilte die Rollen aus, hatte noch einige Frauenrollen eingelegt, um Schauspielerinnen dem lästigen Statistendienst zu entziehen. Die Proben aber behandelten beide gemeinschaftlich und mit Sorgsalt, wobei Aeuseres wie Costüm und Decorationen mäßig beachtet, hingegen das Innere, Geistige so hoch als möglich gesteigert wurde. "Am 17. März, sagt Goethe Bd. 27. S. 160 war die Aufsührung und durch diese erste wie durch die folgenden Borstellungen, nicht weniger durch das Glück, welches dieses Wert durchaus machte, die darauf gewendete Sorgsalt und Mühe wollsommen gerechtsertigt und belohnt."

Der erfte Theil der vortreffllichen Expositionsscene, fagt Döderlein, der am 24. Marg ben Tell bei deffen britter Aufführung mit Schiller jusammen in beffen Loge fah, murbe, gang im Biderfpruch mit dem allgemeinen Theatergefet eines rafchen Spieles bargestellt, absichtlich gedehnt. Die converfirenden Landleute paufirten mehrmals mitten in ihrer Unterhaltung, 3. B. bor ber Bemerfung: Wie fcon ber Ruh bas Band ju Salfe fteht, und bor ber Frage: Treibt ihr jest heim? Man fühlte, daß alles nur ein behagliches pourparler mußiger und forglofer Rachbarn fei. Um fo erareifender mar bas Bereinfturgen Baumgartens und feine graufige Erzählung. Es war als follten die Bufchauer bis dahin in ben Wahn eingewiegt werben, daß bie Schweig in baradiefifchem Frieden und der glücklichsten Bufriedenheit lebte, um auf einmal aus biefem Wahne aufgeschredt gu werden. 3ch habe feitdem, fagt Doderlein weiter, ben Tell in Leipzig, München und Berlin gefehen, aber nirgend eine Spur jener Behaglichkeit, Die ohne Zweifel Schiller felbft feinen Schauspielern anempfohlen hatte, wiedergefunden." Außer diefen Scenen, welche in bas idullische Schweizerleben einführen, bann weiter ben freien, geraden und großherzigen Sinn des Schweizerbolfes anfündigen, war bon befonderer Wirfung die Scene auf bem Rutli, wo die ichmeigerischen Manner in ber Stille ber Mondnacht versammelt schwören: wir find ein Bolf und einig wollen wir handeln; ferner die Borgange in Altorf, Tells Beigerung dem Sute feine Revereng ju machen, die Gefangennahme beffelben burch Begler, Tells glücklicher Apfelichuf, der icone Monolog bor ber Ermordung des Landvogts und mandjes andere, befonbere auch ber Schluß bee Stude: es lebe Tell! ber Schut' und ber Erretter! Giniges jedoch misfiel manchen im Bublifum, wie der Zug der barmherzigen Bruder, und das Erscheinen des Johannes Barricida, da es unnöthig fei, Telle Mord, ber poetisch gerechtfertigt war, burch ben Kontraft in fein gehöriges licht zu ftellen; auch ließen fich Stimmen hören, daß das Stück zu lang fei und abgefürzt werben tonne. Bald nach ber erften Aufführung, bei ber Schiller nicht jugegen fenn fonnte, wurde bas Stud noch breimal aufgeführt, unverändert bei ber erften Wiederholung am 19. Marz, bei ber zweiten am 24. Marz und bei ber britten am 16. Juni mit Beglaffung ber barmherzigen Bruder. Um 1. Dec. 1804 und am 9. Marg 1805 erichien bas Stud in 4 Acten, Johannes Parricida, die barmbergigen Brüber, Betermann ber Sigrift, ber Stier von Uri fehlten. Doch am 31. Dec. 1805 murbe es wieder in 5 Acten gegeben, Johannes Parricida und die barmbergigen Bruder

waren wieder da, nur der Reichsbote fehlte und Petermann der Sigrist und der Stier von Uri; und so erschien es immer in 5 Acten, immer mit Johannes Parricida, aber mit Wegslassung der barmherzigen Brüder und der andern kleinen Rollen.

Rach den erften Borftellungen des Wilhelm Tell beeiferten fich fogleich die vorzüglichsten Buhnen diefe eble Schöbfung bem Benuffe bes beutschen Bolfes ju übergeben. Das Bublifum murbe überall machtig ergriffen; in Berlin ging Schillere Soffnung, die er gegen Iffland aussbrach, es moge biefes Wert ale ein Bolfoftud Berg und Sinne intereffiren 1), gang in Erfüllung, benn bafelbit murbe Tell, nach Ifflands Melbung bom 17. Juli 1804 an Schiller, mit Entzücken aufgenommen und hatte einen gleichen Bulauf. Aber die Rritifer gaben barüber einander widersprechende Urtheile, besonders in den Berliner Blattern, boch mehr werth ift das Urtheil von A. B. Schlegel in den dramatischen Borlefungen Th. 3. S. 414: "Das lette von Schillers Berten, Wilhelm Tell, ift meines Erachtens auch bas bortrefflichfte. Dier ift er gang jur Boefie ber Beschichte aus rudaetehrt: Die Behandlung ift treu, herglich, und bei Schillere Unbefanntheit mit ber ichweizerischen Ratur und gandesfitte von bewunderungewürdiger örtlicher Bahrheit. Es ift wahr, bak er hierin an des unfterblichen Johannes Müller sprechenden Gemälden eine herrliche Borarbeit hatte. 3m

<sup>1)</sup> S. Nr. 23 Briefw. Schillers mit Iffland in Teichmanns literar. Rachlaß herausgegeb. von Franz Dingelstedt.

Angesicht von Tells Capelle, am Ufer des Vierwaldstättersees unter freiem Himmel, die Alpen zum Hintergrunde, hätte diese herzerhebende altdeutsche Sitte, Frömmigkeit und biedern Peldenmuth athmende Darstellung verdient, zur halbtausendzührigen Feier der Gründung der schweizerischen Freiheit aufgeführt zu werden. 1)

Bas die Darftellung bes Studs burch bie Schaufpieler betrifft, fo verdient die Ginficht, Rraft und Saltung, mit der Saide den Tell gab, die rühmlichste Unerkennung. Schiller hatte, wie Doderlein von dem Dichter felbft gebort, bei der Ausführung von Telle Rolle die Berfonlichfeit Saides fpeciell vor Angen gehabt, fowie bei ber des landvogts die bes in Wien fpater lange thatigen Schaufpielers Bruner. Wirklich war Baibe, fagt Döderlein, damale ein vortrefflicher Tell. Ale ich ihn fünf Jahre fpater wieder fah, fpielte er ihn als Theaterheld. Er hatte nämlich mittlerweile Runftreifen gemacht, auf benen er feiner magvollen Darftellung eines, wenn auch felbstbewußten, bod anspruchelofen Bauern von Bublifum und Rritifern einen Mangel an Rraft gufchreiben hörte, und glaubte barauf bin feine Unftrengung fteigern ju muffen. Daß Zimmermann, ber Oftern abging, ju ber Rolle bes harras, bes Stallmeiftere von Beffler, berwendet werden fonnte, baran war Schiller viel gelegen.2)

"Wer war denn, frugen Theaterfreunde bald nach dieser

<sup>1)</sup> Bergl. B. E. Beber: Goethes Iphigenie und Schillers Tell, und hofmeister in Schillers Leben Th. 5. S. 148-224.

<sup>2)</sup> S. oben S. 103.

Aufführung des Tell, erzählt Döderlein, der Itel Reding? ein junger Mann, der seine kleine Nebenrolle mit dem Anstand und der Sicherheit eines großen Schauspielers gab!" "Ein Neuengagirter, hieß es, er nennt sich Bolff." Alsbald trat Wolff in die feineren Heldenrollen ein, die durch Cordemann nicht besonders vertreten waren, als Lester, Beislingen, Tasso u. s. w. und zählte bald darauf mit seiner Frau zu den ersten Künstlern Deutschlands.

In den bedeutensten Rollen gehört der Freiherr von Attinghausen, welden Graff mit Bürde und Bärme der Empfindung vortresslich gab; sein Nesse Ulrich von Rudens, ebenfalls von großer dramatischer Bichtigkeit im Berlauf des Stückes, wurde von Dels auf die vortheilhafteste Beise dargestellt, besonders war sein schönes Organ für den Wohllaut Schilzterscher Berse ganz besonders geeignet. Becker tieß als Werner Stausacher in jedem Zuge das Wild des treuherzisgen biedern Schweizers zur Anschauung kommen. Ihm zunächst ist Cordemann als Arnold von Melchthal zu nennen, eine sehr schweizer Rolle wegen der verschiedenen Situationen, in die ihn seine Lebensverhältnisse und Schickale bringen.

Um von den hervorragenden Frauenrollen zu reden, Gertrud, Staufachers Gattin, und Hedwig, Tells Gattin, sowie Bertha von Bruneck spielten Mad. Teller, Mad. Becker,
und Demois. Maas mit schöner Begeisterung. Corona Becker,
die Tochter der verstorbenen Neumann, stellte den Knaben
Tell mit großer Unbefangenheit und Natürlichkeit, zur Zus
friedenheit Goethes und Schillers dar, die ihr diese Rolle
einstudirt hatten.

Nicht von jeder einzelnen Rolle läßt fich etwas fagen, es find der Mitspielenden zu viele; fo viel fteht fest, daß jeder nach Kräften zum Gelingen des Ganzen beitrug und die Gesammtvorstellung den günftigften Eindruck machte.

Um Orte war es nach mehrmaliger Aufführung bes Tell am 9. Juni 1804 bas Singspiel Jery und Bately in 1 Aft von Goethe folgen zu laffen ; ebenfalls ein herrlicher Bewinn für bas Repertoir. Die Sandlung fpielt auf einer Albe in ber Schweig. Es ift ein reigendes Raturgemalbe in ichweizerischen Sitten , im Beifte und in ber Form ber beften frangofifden Operetten, fagt Mug. Wilhelm Schlegel in den Borlefungen Th. 3. S. 400 f. Die 3dee biefer bramatischen Schweizer - Idulle ift ju zeigen, daß ein made-Mann ein guter Beiftand ift, ein Bebante, ber fich Goethen auf feiner Reife aufgedrungen hatte und den er and gleich ausführte und fertig mit nach Deutschland brachte. Die Berfe find wie auf ber Reife entftanden, nicht immer gefügig und die Befänge nicht recht wohlklingend; boch liegt ihnen immer mahre Empfindung zu Grunde und der Romponift Reichardt hat fie fehr zwedmäßig und mit Dichtergefühl in Dufit gefett. Bleich die mufitalische Ginleitung berfett in die Schweig. Daher tonnte Goethe ') fagen : "Die Gebirgeluft, die barinnen weht, empfinde ich noch, wenn mir die Gestalten auf Buhnenbretern zwischen Leinwand und Pappenfelfen entgegentreten." Der Solbat Thomas, ben

¹) ©. Bb. 37. ©. 7.

Ehlers gab, sang völlig in französischem Geschmack und spielte angenehm; Mab. Müller, vor kurzem erst engagirt, war als Bätely ein frohes und unbefangenes Landmädchen, etwas spröde, dabei nicht frei von Bit, das Erwachen zärtlicher Gesühle machte sich in ihr bemerkbar, ohne anstößig und auffallend zu werden. Werner gab den Jery als einen ernstlich verliebten und besorgten jungen Landmann, sowie der Bassist Dirzka, ebenfalls vor kurzem angestellt, den Vater gut spielte und sang. In Weimar wurde das Singspiel oft wiederholt, in Berlin, wo es am 30. März 1801 aufgeführt wurde, scheint es nicht sehr gefallen zu haben.

Die Borftellungen in Beimar enbigten am Sonnabend ben 16. Juni mit Wilhelm Tell, eine Woche später, am Sonnabend den 23. Juni, begannen fie in Lauchstedt mit dem-

<sup>1)</sup> Die Oper sollte nach bem Willen Carl Augusts mit dem Jahr 1804 berbessert und gehoben werden. Daber wurden neue Kräste für Gesang und Schauspiel gewonnen. Dirzta vom Nationalsheater in Brünn, an die Stelle von Spitzber engagirt, eine imposante Figur, erst 25 Jahr alt, libernahm erste Baß-Bartien in der Oper und besorgte im Schauspiel Hilfsrolsen. Werner, mit einer angenehmen Tenorstimme versehen, debutirte am 25. April 1804 als Tamino in der Zauberslöte, zur Zussiedenheit des Hoses und des Publitums. Und Mad. Müller vom Nationalsheater zu Franksurt als erste Sängerin bei der Weimarischen Bühne angestellt, erhielt die Zusicherung, daß sie in Opern, worin sie und Demois. Jagemaun in einer und derselben Rolle zugleich einstudiert sehn solle, zuweilen auch auftreten und in Sopranrollen mit der Jagemann wechseln solle, Bestimmungen, welche bald Unzussriedensheit und Erreit herbeissühren mußten. Am 11. Februar 1804 empfahl sich Mad. Müller als Affasia in Tarar.

felben Stud, bas bann noch zweimal bafelbit in biefem Sommer auf die Buhne tam. Es folgten nach und nach alle Stude, Die in Beimar ale Movitaten erichienen, wie Inline Cafar, Mithribat, die Buffiten vor Raumburg, befondere Luft. Singspiele und Opern meift nach bem Frangofifchen, 3. B. "Be toller, je beffer", "der Baffertrager", "Bern und Bately", auch ber Saalnige zweiter Theil erfreute, von Luftspielen unter andern "die frangofischen und beutschen Rleinftabter", "Revange", "ber Gelbstpeiniger bes Terena", "bie brei Befangenen", "der Buls" u. f. tv. Wichtig waren die grofartigen Repertoirftude, als "Maria Stuart", "die Jungfran von Orleans", "Iphigenie auf Tauris", "die Brant von Meffina", "Don Carlos", "Ballen: fteine Lager und Wallenftein." Bon neuem gelangte ,,Macbeth" am 7. April 1804 in Beimar mit manchen Beränderungen auf die Bubne, und am 28. Juni in Lauchstedt, wo die Beren, fagt Beinrich Bog, 1) junge Madchen waren, ichon von Buche und recht artig gefleidet, Die eine fogar zierlich, Die erfte bon ber Beder, Die zweite bon ber Gilie, Die britte von der Baranius dargeftellt. Früher wurden in Beimar die brei Beren von Mannern gegeben, worunter fich einer ber erften Schaufpieler befand; fie erichienen auf Cothurnen, und gaben burch ihren eruften und feierlichen Bortrag bem Gangen einen furchtbar phantaftifden Anftrich. Die Bergogin Luife war von Macbeth febr erfreut und eiferte febr gegen bie, die fid über bas Stud aufhielten und es gegen Da-

<sup>1)</sup> In ben Mittheilungen über Schiller und Goethe.

homet stellen und überhaupt die Franzosen dagegen erheben wollten.

Beil die Gesellschaft in diesem Jahre nicht nach Rudolftadt ging, fpielte fie langer als gewöhnlich in Lauchftedt und zwar in 53 Tagen bis zum 3. September, wo bie Bühne mit Schröders Luftfpiel "Stille Baffer find tief" geschlossen wurde. In Weimar begannen nach ber Rückfehr der Gefellschaft die Borftellungen des neuen Theaterjahres 1804 in ber Mitte bes Septembers und bauerten bis gum 19. August 1805. Es ift bieß ein mertwürdiges Jahr, für Beimar erfreulich, aber auch höchft traurig und schmerzensreich. Denn es führte ihm am 9ten Rovember in ber iungen Raiferstochter, der Groffürstin Maria Baulowna eine eble, reiche und mahrhafte Natur, einen Schat achter Menfchlichfeit gu, aber am 9ten Mai (Donnerstags) 1805, Abends 6 Uhr war die unglückliche Stunde, wo ber Tod ben vielgeliebten Schiller, ber um die Weimarifche Buhne und beren Ditglieder gang besonders und um die deutsche Buhne und die deutsche Nation so große Berdienfte hatte, plöglich aus ber Mitte feiner Lieben hinwegriff. Allgemein war die Rlage um ben unfterblichen Ganger.

Gleich im Anfang dieses Theaterjahres, nachdem ben 15ten Sept. der zweite Theil der Saalnize gegeben ward, fam am 22ten Sept. das Schauspiel Göt von Berlichingen in 5 Aften, zwar nicht in Versen, aber doch in der neuen Richtung, neu bearbeitet auf die Bühne. So spät brachte es Goethe. Denn schon lange hatte es auf die deutsche Lieteratur gewirft und selbst bei den spärlichen Aufführungen,

Die es früher erhalten, wie in Berlin und Samburg, auf die Umgestaltung und Erhebung ber beutschen Schauspielfunft manigfaltigen Ginfluß geaußert. Die ursprüngliche Form beefelben, an die Shatespearifche Beife erinnernd, voll Beift und leben, mit einem ichnellen Scenenwechfel, bei bem es ju feiner ruhigen Entwickelung und Saltung tommen fonnte, mar ju regellos, als bag es fich neben die beliebten regelmäßigen Dramen ber Zeit ftellen fonnte, und mußte, wenn es gefallen follte, mehr zusammengearbeitet und an die Form ber Stude, an die bas Bublifum gewöhnt war, herangebracht werben. 3m Juli von 1803, mit Schiller fortwährend barauf bedacht, ein Repertorium bes beutichen Theaters nach und nach ju bilben, hatte Goethe angefangen, diefes Stud neu zu bearbeiten, im Darg 1804 bie zwei erften Afte an Schiller gur Durchficht geschickt mit ber Soffnung, es bor bem Abgange ber Gefellichaft nach Lauchftebt geben ju fonnen, fonnte es aber wegen der Bubereis tungen auf ben Empfang ber bem Erbbringen bermählten Groffürstin erft nach ber Rückfehr berfelben an dem obengenannten Tage in Beimar jur Aufführung bringen. 25ten Juli 1804 ichreibt Goethe an Schiller: "3ch habe mich die gange Beit über an den Bot gehalten und hoffe ein rein Manufcript und die ausgeschriebenen Rollen zu haben, ehe die Schaufpieler wieder fommen; bann wollen wir es außer uns feben und bas Weitere überlegen. Wenn es mit ber Länge nur einigermaßen geht, fo hab' ich wegen bes Uebrigen feine Sorge." Die Länge bes Stilds mar nach ber erften Umarbeitung allerdinge für Schaufpieler wie

für Bufchauer ermübend; benn bas Spiel am 22ten Gebtember bauerte gegen 6 Stunden, von halb feche bie gegen halb zwölf, wie Augenzeugen berichten. Doch bie Buschauer fanden groken Befallen') an der von Rraft und leben burchbrungenen Darftellung bee Bangen und Goethe felbft fchreibt nach ber erften Aufführung am 24. Sept. 1804 an Belter: "3d wurde bas Stud felbft gut heißen, wenn es nicht übermäßig lang ware, bie nachften Male lag ich es theilweife fpielen und bann wird fich finden, welche einzelnen Partien bas Bublifum am liebsten miffen will, die mogen bann berausbleiben." Die Fagung ber erften Aufführung ift nicht befannt; fie mar andere und reicher an Scenen, ale bie gedrudte neue Bearbeitung und Goethes Angabe in bem Auffat über das deutsche Theater enthält, nach ber 3. B. ber geiftliche Sof ju Bamberg fehlt, wie Dr. Schade im 5. Bb. bes Weimarifden Jahrbuche und in den Weimariichen Dibastalien mit vielem Scharffinn nachgewiesen hat. Wirklich brachte nun Goethe, wie er an Zelter geschrieben, ben Bog in zwei Abtheilungen, fo daß erft am 29ten Sept. amei Afte ale Exposition des Gangen und einige Tage barauf am 13ten Ottober die drei letten gegeben wurden. 216lein diefe Bertheilung war unbequem und ftorte bas Intereffe. Daher gab er erft jett am Sten December 1804 ben Bot in ber Fagung, die unter bem Titel: "Got von Berlichingen mit ber eifernen Sand. Schaufp, in 5 A., für die Buhne bearbeitet" vorliegt, und öfters gang fo, wie Dr. Schabe

<sup>1)</sup> S. Zeitung für bie eleg. Welt 1804. S. 970.

in ben Beimarifchen Didastalien S. 104 ff, aus ben Theaterzetteln zeigt, in ben nächsten Jahren benutt marb, nur baf manchmal ber Bijchof von Bamberg fehlte. Bei biefer Rurzung bes Studs mar Goethen ber Wegfall bes geiftlichen hofes von Bamberg nicht recht, der doch, Beislingen boran, in Soffdrangen, Beiber = und Pfaffentrug bie moralifche Besuntenheit ber Beit barftelle, mahrend Got mit Gelbig, Sidingen und den einfachen Frauen Elisabeth und Marie auf die alte edle Ritterzeit hinweife. Deshalb theilte ber Dichter im Jahre 1809 bas Stud wieder für zwei Abende; es follte badurch eine funftgerechtere und bequemere Form erhalten, indem er den erften Theil unter dem Titel: "Abalbert von Beislingen, Ritterschauspiel in 4 Aufg.", den 2ten mit ber Anffindigung "Bot bon Berlichingen mit ber eifernen Sand. Ritterschauspiel in 5 Aufzugen" barftellen lieft und awar fo, daß nach ber Aufführung des erften Theils am 23. December, bald barauf am 26. ber zweite folgte ober mit Beglaffung jenes diefer allein gegeben wurde. Und biefe Zweitheilung bauerte eine Zeit lang, bis im Jahr 1819, alfo nach Goethes Abgang bon ber Theaterleitung, eine neubearbeitete erschien, aber nur in einer zweimaligen Aufführung, am 27. Oft. ber erfte, am 30. Oft. ber zweite Theil und 1828 am 30. Oft. und am 1. Nov. Am 28. August 1830, ju Goethes Geburtstage, trat wieder die furgere Bearbeitung bom 8ten Dec. 1804 ein, Die feitbem auf ber Beimarifchen Buhne geblieben ift, wahrend nur wenige andere Theater fie ihren Borftellungen ju Brunde legten. Soviel Mühe gab fich Goethe mit feinem Bog, ohne ju einem befriedigenden Abichluß zu tommen. Auch die alten Dichter, wie Sophofles und Euripides, veranftalteten von einzelnen ihrer Trauerspiele neue, oft fehr abweichende Umarbeitungen von Ameiter Sand, aber ihre Arbeit war leichter und fruchtbarer, ba die ursprüngliche Form ihrer Stude eine fichere und feste war, die Goethe fast absichtlich verlett zu haben icheint. Gin Stud, fagt Goethe felbft bei Edermann 1, 250, bas nicht ursprünglich mit Absicht und Beichick bes Dichtere filt die Bretter gefdrieben ift, geht auch nicht hinauf, und wie man auch damit verfährt, es wird immer etwas Ungehöriges und Widerstrebendes behalten 1). Doch betrachtete man es immer ale einen bedeutenden Bewinn, ein fo herr: liches Kernitud von altem Schrot und Rorn auf dem Repertorium zu haben, zumal wenn die barftellenden Rünftler ihr Möglichstes thaten. Ans bem Probiren tam Goethe nicht her: aus, ichon in Lauchstedt murden Broben gehalten und in Beimar fortgefest.

Graff spielte ben einfachen, schlichten, grundehrlichen, eisensesten Götz, manchmal nicht ohne Absicht auf Birkung und ibermäßigen Kraftauswand, so daß manche in seinem Spiel eine Gespreiztheit und Coulissenreißerei bemerken wollten. Unzelmann gab den Reitersknaben Georg vortrefflich, und Maltolmi stellte in Selbiz einen deutschen, gewöhnlichen Ritter des 15ten Jahrhunderts dar, wie ihn der Dichter in

<sup>\*)</sup> Bgl. Goethes Brief an Iffland am 14. Juni 1804, Er schreibt: "Leiber will er (Got b. B.) sich noch immer nicht auf die Buhne fügen, Eine angeborne Unart ift schwer zu meistern."

Meifterzügen ichilbert. Bobes Bemahlin, Glifabeth, wurde bon Dab. Teller bargeftellt nicht gang fo, wie es bas Abbild einer braben beutschen Sausfrau verlangt, seine Schwefter, Die faufte Marie, gab Gilie, als eine acht beutsche Jungfran, in beren weiblichem Befen Grundzug bie Liebe ift und Die Treue. Bemerkenswerth in Diefem Stud find befonders bie Untithesen ber Charaftere. 3m Begenfat der fraftigen Männlichkeit bes Bot fteht ber charafterlofe Schwächling Beislingen, ihn gab Cordemann gang gut. 218 Begenbild von Marie und Elisabeth zeigt fich Adelheid von Balldorf, ein gar wunder- und wandelbares Wefen, voll von Beltfinn und hoffart, mit Schmeichel - und Beuchelfunften für fich gewinnend, bie, mit gehörigem Anftande und mahrer Bornehmheit genbt, nichts Störendes und Anftößiges haben. Mad. Beder verftand in diefer Rolle ihre ichwere Aufgabe au lofen. Frang Beislingens Knappe wurde als bethörter Buhle der Abelheid von Dels vortrefflich bargeftellt, beffen Girren und Liebesseufgen ben Rontraft mit ben fraftigen Umgebungen bes ebeln Bot fo fcon vollendete.

Da das Stück so personenreich ist, besorgte mancher Schauspieler mehrere Rollen, z. B. Becker spielte drei Rollen, im 2ten Uft den Kanzler Olearius, im 3ten den Kaiser Maximitian und den Lieutenant Peter von Blingkopf, einen Anführer der Neichstruppen; alle drei, dem Charakter nach verschieden, spielte er auch verschieden. Später gab Becker statt des Kanzlers Olearius den Mönch im ersten Afte ganz vortrefslich. Auch Genast hatte 3 Rollen, den Bauer Metzler, den Abt von Fulda und den Hauptmann Barthel von

Wanzenau, welchen der Dichter als eine Art von Fallstafffür das komische Talent Genasts hineingedichtet haben soll. Ferner treten Haide, Benda, Ehlers, Malkolmi, Wolff in zwei oder drei Rollen auf. Manche Rolle blieb in den Händen der Person, die sie einmal erhalten, wie von Mad. Teller lange Zeit die Elisabeth, von der Mad. Becker oder spätern Wolff die Abelheid, Weislingen nach Cordemanns Abgange von Wolff, sein Knappe Franz von Dels und Georg von Unzelmann gespielt worden sind.

3m Gefolge bes Got bon Berlichingen waren andere Schauspiele. Es folgte am 24ten Oft. jur Geburtstagsfeier ber Bergogin Amalia bas romantische Schauspiel bon Robebue Johanna von Montfaucon in 5 Aften, was auf vielen Buhnen, 3. B. in Samburg und Berlin, icon langft Auffehen gemacht, und wenn nicht höhere, boch diefelbe Unerfennung wie die Jungfrau von Orleans gefunden hatte. In Beimar war die Begeifterung bafür ichon etwas abgetühlt. Das Bange, meinte man, habe feine Sarmonie, feine rechte Saltung, feinen fichern Ton, Die Begebenheiten brangten und wirrten fich burcheinander ohne gehörigen Bufammenhang, bagwifden mit einem fichtbaren Sange gum Braglichen, ber sonft in Robebues Dramen nicht hervortrete, man fomme baber nicht ju fich felber; dabei feien die Charaftere nur fcmach gezeichnet. Andere bagegen hatten Gefallen an ben schönen Gentengen, die fich einander jagten und mahricheinlich ben Beift bes Mittelaltere ichildern follten, an ben gewöhnlichen Effetten bes Stude, bas allerdings manche glanzende Situation, manchen überrafchenden Bug, manchen

gläcklichen Theatercoup enthält, wie man benn von Staunen hingerissen war, als Johanna zulet ihrem Bersolger in dem Momente, als er ihren Gemahl erschlagen will, den Helm spaltet und ganz erschöpft auf ihrem Schwert ausruht. Oft wurde das Stück unter Goethe nicht wiederholt, nur von Zeit zu Zeit, im Ganzen fünfmal, die Vorstellungen in Lauchstedt nicht gerechnet.

Bas die Befetung bes Stude betrifft, Dab. Beder gab die Titelrolle und zwar mit Energie und fcelenvollem Ausbruck; eine Freude mar es zu feben, wie fie durch icone malerifche Bewegungen und plaftifch vollendete Gruppen, gu benen ihre Rolle im zweiten Aft und im fünften Beranlaffung giebt, ausgezeichnet und meifterhaft wirtte. Die Rolle bes Abalbert von Eftavajel, ihres Gemahle, fpielte Baibe rafch und fraftvoll, beleidigte aber durch gedehnte Aussprache guweilen bas Dhr, indem er Nehre ftatt Ehre, Biehlipp ftatt Bhiliph horen lieft. Dels als Lafarra, Wolff ale Darbonnan, Lafarras Bundesgenoffe, fowie Graff ale Bengel von Montenach, Genaft ale Guntram, Befiter eines Meyerhofes, ericbienen fehr lobenswerth. Cordemann gab den jugendlich feurigen Philipp, und Gilie, die Tochter Guntrame, Silbegarb, Malfolmi war in ber Rolle bes Ginfiedlere bedeutenb. Aufer Diefen noch viele fleine Rollen,

Ohne Erfolg blieb am 12ten December die Stlavin in Surinam, in 5 Aufz., von Kratter. Bor turzem erschienen und von den Bühnen bald gegeben, konnte sich das Stück wegen der Unnatur mancher Rolle und wegen einiger Un-wahrscheinlichkeiten nicht halten, wie z. B. die Sklavin Cerh

eine gefünftelte Sprache führt. Sonft hat bas Stud einen guten artiftischen Blan. Mit Beifall murbe am 22. December das fleine ernfthafte Schaufpiel "die barmbergigen Bruder" in 1 Alt von Robebue aufgenommen. Rotebue bearbeitete dieses Feld des Drama gern, wenngleich manche Rritifer eine Abart barin finden wollten, und Goethe hatte Befallen an folden Rleinigkeiten, befonders wenn fie mit Berfen und Reimen ausgestattet maren, an beren Bortrag Die Schauspieler fich üben und Die Buschauer gewöhnt mer-Den Bater Bilarins gab Beder mit ftiller, ben follten. freundlicher Burde und fprach die gereimten Berfe vortrefflich. Den Schuhmacher - Meifter Rung fpielte mit Berglichfeit Malfolmi, feine Tochter bas muntere Lieschen Demoif. Gilie, und Bolff feinen Befellen Casbar. Diefer warb um Lieschen, die ihm herzlich gut war, er war aber ein Lutheraner und ber Bater wollte feinen, ber einem fremden Glauben ergeben ware, jum Schwiegersohne haben. Der Bater Silarius belehrte ihn eines Beffern und machte ihn Lieschens Bunfchen geneigt. Die gereimten Berje find fliegend, natürlich und ungefünftelt und werden gern gehört. Dagegen fonnte fich ber Marichall von Sachfen, Schaufpiel in 4 Aufg., der am 29ten December gegeben murbe, nicht halten, da er wenig dramatische Haltung hatte. Der Beld bes Stude 3. B. fommt nur im Anfang des erften Afts auf die Buhue und macht fich fehr wichtig, erscheint aber bann erft wieder im 4ten Afte, aber unwichtig. Das Stud fam nicht jur Bieberholung. Aber oft wurde bas am 13. Rebr. 1805 jum erften Male gegebene Schaufbiel Loreng

Start ober die deutsche Familie in 5 Atten von (Fr. Ludw.) Schmidt wiederholt. Ein schönes Familiengemälbe, nach Engels Roman, im Sinne Schröders gedichtet, bessen würsdiger Nachfolger der Verfasser auch auf der Bühne wurde. Schlichte Bahrheit ist in den Charafteren; sie sind zwar durchaus prosaisch, geben aber dem denkenden Schauspieler Gelegenheit, die veredelte Menschheit in ihnen darzustellen, namentlich ließ sich in der Rolle des würdigen Alten Lorenz Start die treffendste, zarteste und gemüthlichste Charafteristis entwickeln. In Beimar gab diese Rolle Maltolmi sehr gut, in Berlin Isssland.

Bur fich, nicht in Berbindung mit andern Studen, werde hier das Inrifche Spiel erwähnt, "die Buldigung ber Rünfte" welche Schiller jum Empfang des neu vermählten Fürftenbaares gedichtet, am 12. November mit Mithribat bon Racine unter ber einfachen Unfündigung "Gin Boripiel" ohne Bezeichnung ber Berfonen auf die Buhne brachte. Man erwartete zu diefer glangenden Festivität eine Babe bon Goethe, er mar aber fonft mit den Borbereitungen ju diefer Feier vielfach beschäftigt und gerade in feiner poetischen Stim-Co trat für ihn Schiller als helfender Freund ein. Diefes Feftspiel, welches ohne irgend eine Angabe des Inhalts überraschen sollte und wirklich überraschte, fnüpfte an die Einzugefeierlichkeit an, welche der an Große und Bracht gewöhnten Raiferstochter ein Bild ihres fünftigen Lebens in einem fleinen aber gludlich regierten und burch Landbau, Betverbfleiß und Runft blubenden Lande bor Angen ftellte. Frohe Landleute, Alt und Jung, hatten einen grunen Dran:

genbaum, ber mit goldnen Früchten prangte, in ben fremben Boden unter feierlicher Glückwünschung gepflangt, um bamit anzudeuten, daß fie die neue Kurftin bei fich fesseln und heimisch machen möchten. Götter nähern fich ben Landleuten, der Benius mit den Runften, die der erhabenen Raiferstochter gefolgt waren und als Wohlbefannte fie in Bei-Nach manigfaltigen Antworten, die ber mar begrüßen. Genius auf die Fragen ber Landleute giebt und die garte Beziehungen auf die Berhältniffe der Raiferetochter haben, erflart jener endlich, daß nur die Runfte in Weimar ber hoben Frau ein Erfat fur die verlaffenen Berhältniffe fein Run bezeichnet eine jede hervortretend den Untheil, ben fie auf ben Ginn, auf bas Berg, auf bie Geele ber jungen Fürftin habe, jede fpricht fie an voll Liebe, Freude und Bertrauen, und julett erflaren alle einmuthig, daß fie bereit maren allen ihren Bunfden zu genügen1). Stud machte großen Gindrud; alle freuten fich über ben iconen Bortrag der Darftellenden und waren tief gerührt; Bieland hörte und fah das Spiel mit unfäglichem Bergnügen, wie er an Charlotte von Schiller am 7ten Mai 1805 ichreibt, und wo er augleich erflärt: "Ich tenne in feiner mir befannten Sprache ein Dichterwert, bas an die Schonheit und Bollfommenheit diefes lyrifden Spiels reicht." Und die junge Fürstin vergoß Thranen der Wehmuth und Freude, wie Beinrich Bof in feinen Mittheilungen über Goethe und

<sup>1)</sup> S. Zeitung für die eleg. Welt 1804, Rr. 139. C. 1112.

Schiller S. 29. f. berichtet, ale der Genius die bedeutfamen Borte fprach:

> Ein schönes herz hat bald sich heimgefunden; Es schafft sich selbst, still wirkend, seine West, Und, wie der Baum sich in die Erde schlingt Mit seiner Wurzesn Krast und sest sich setet, So rankt das Edle sich, das Trefsiche. Wit seinen Thaten an das Leben an. Schnell knipsen sich der Liebe zarte Bande, Wo man beglückt, ist man im Baterlande.

Schiller selbst hat sich mit diesem letten Werke seines schaffenden Geistes ein ewiges Denkmal gesett; es enthält einmal die reifsten Grundansichten über Kunft und Boesie, dann zeigt es den ächten Dichter, der mit prophetischem Hellschen von der jungen Fürstin voraussagte, was sie in ihrem langen segensreichen Leben wirklich vollbrachte.

Und die Fürstin selbst, welches herrliche Wort sprach sie über diesen Brolog oder die Huldigung der Künste in Wilhelmsthal gegen die Prinzessin Karoline Louise aus! Diese schreibt davon den 11ten Juli 1805 an Charlotte von Schiller: "Meine Schwägerin sagte mir neulich, daß sie den Prolog gar zu schön fände und gar lieb hätte; sie könnte es nur nicht sagen, weil er sie zu nahe anging ")."

Daß unn in der nächsten Zeit auf der Bühne Erzeugnisse heimischer Kunft vor der hohen Fürstin aufgestellt werden würden, war natürlich. Zuerst am 14ten Nov. folgte Ballensteins Lager, am 17ten die Jungfrau von Orleans,

<sup>1)</sup> S. Charlotte von Schiller und ihre Frennde, 1. Bb. S. 536.

am 24ften November Goethes Jery und Bätely, Singsp. in 1 Aft, am 1sten December Wilhelm Tell in 4 Aufz., am 3ten December Goethes Geschwister in 1 Aufz., am 8ten December Göt von Berlichingen mit der eisernen Hand. Schausp. in 5 Aufz. In diesen Chklus von Borstellungen gehört auch der in Weimar neubelebte Nathan der Weise, welcher am 19ten Dec. aufgeführt wurde.

Das nächfte großartige Drama, welches auf bie Buhne fam, war Phabra nach Racine in 5 Aften; es gab am 30. Januar 1805 eine murbige und erhebende Feier bes Beburtstags ber Bergogin Luife. Schiller hatte bei bauernder Krantheit seiner Familie und eigenem Unwohlsein, das ihn am Schaffen hinderte, biefes urfprünglich griechische Stud aus dem Frangofifden überfest, und Goethe und Carl Muguft billigten biefes Unternehmen und unterftutten den Dichter burch Rath und Mittheilungen. Die frangofifche Literatur ichatte ber Bergog, wie wir wiffen, fehr hoch und Goethe liebte bie Regelmäßigfeit und gebundene Strenge ber frangofifchen Tragobien, um bamit ben Schauspieler in feiner Runft und die Buhne in ihrem Fortichreiten gu forbern. Als letterer von Schiller einen Theil des Manuscripts qugeschickt erhalten, ichrieb er im Januar 1805: "Die brei Afte habe ich mit vielem Antheil gelesen. Das Stück erponirt fich furz und gut und die gehette Leidenschaft gibt ihm Leben, 3ch habe die befte Soffnung davon. Dagu tommt, dag einige Sanptstellen, fobald man die Motive gugibt, von vortrefflicher Wirtung fein muffen. In diefen ift auch die Diftion vorzuglich aut gerathen." Dazu gab Goethe wie auch ber

feinfinnige Fürft bem Dichter Winte über metrifche und ibrachliche Sachen, wie über bie Entfernung des hiatus an manchen Stellen oder über ichlechtgerathene Berfe, g. B. wo amei furge Gilben ftatt eines Jambus ober Trochaen ober Unapaften im erften Tuge ftanden, welche dem Bortrage bes Schaufpielers ungunftig waren. 1) So entftand eine durch Bohlflang und Correctheit ausgezeichnete lleberjetung, welche ben Bang bes Bangen mit Treue bewahrt, nur in einzelnen Reben fich freier bewegt und ben Reim bes Originals felten anwendet. Die Darftellung machte einen tiefen ernften Gindruck. Das still zehrende Feuer, Die Qualen ber Liebe und endlich der Ausbruch der Liebesglut gegen Sippolyt find meis fterhafte Buge in dem Bilde der damonisch beherrichten Bhadra, welche von Dad. Beder vortrefflich bargeftellt ward, ba fie zu diefer Rolle eine entsprechende Berfonlichteit und Beftalt mitbrachte, die gange Grofe ihrer tragifden Rraft entwickelte, besonders auch eine malerisch fcone Saltung und Stellung in allen Attituben und eine nicht geringe Befanntichaft mit ben Gefeten ber Blaftit an ben Tag legte. Db für die Rolle des feuschen, besonnenen und feurigen Sippolyt Ungelmann paffen werbe, zweifelte Schiller nach einer mit ihm gehaltenen Leseprobe, weil ihm boch noch bie eigentliche Männlichkeit fehlte und ber Junge noch ju fehr in ihm stedte; Dels wurde ihm lieber fein, er war aber

<sup>1)</sup> Siehe Briefto. Goethes u. Schillers Nr. 978. H. Dünters Erläuterungen jum Briefto. S. 293 j. Schillers Leben u. f. w. von Hoffmeister. 5. Th. S. 284 ff.

berreift. Es blieb baher bei ber frühern Austheilung, und Goethe nahm fich bes Ungelmann an, inftruirte ihn in Bimmerbroben für die Darftellung, befondere die Beftigfeit in ber Declamation mäßigend, die ber junge Runftler mit Rraft und Bathos verwechselte. Bortrefflich gab Saide den ftrengen Beldenfonig Thefeus. Gein Born und fluch über ben Gohn, fein Gefühl bes Unrechts am Ende gegen ben Jüngling und ber Jammer über ben Berluft besfelben wirften erschütternb: Die lange, äußerft ichwierige Erzählung bes Theramen, welchen Beder gab, bom traurigen Ende Sippolite trat als eine Blangftelle bes Stude hervor; fie ift lebhaft, ber Musbrud fraftig und überzeugend; man fühlte, ber Erzähler mar bom tragifden Schicffal burchdrungen und bewegt, wie benn Beder auch fonft feine große Runft im Bortrage ergablenber Reden ju entfalten verftand. Bas die übrigen Rollen betrifft, Demoif. Blumau 1) als Aricia, Maas als ihre Ber-

<sup>1)</sup> Auguste, Friederike von Bluman, zweite Tochter bes Königlich Prenßischen Major und Chef der Festungsartillerie. Compagnie in Schweidnit, kam von Liebe und Neigung zur Kunst, aber auch von äußerer Noth und Elend getrieben nach Weimar und suchte eine Anstellung am Hostheater. Sie schrieb den 23. Mai 1804 an Goethe, nachdem sie Tags vorher angesommen: "Hier, wo die Bühne durch Sie veredelt nur der höhern Kunst getweiht ist, nur hier kann ich wünschen, mich an die Zahl Ihrer Schülerinnen zu reihen." Am Schluß des Brieses heißt es: "Retten Sie ein Wesen, daß ohne Ihren Beiskand verloren geht." Sie wurde den 21. Juli 1804 auf 3\*/4 Jahr von dato au gerechnet dis zu Ostern 1808 engagirt, in der Borausstehung, daß sie sich zum Theater qualificiren und Beisall finden werde. Schön von Aussehen, vortresslich gewachsen, von dem feinsten, elegantessen Benehmen, erinnerte sie zum Theil an Mad. Bohs, wie sie deun

traute Ismene und Mad. Teller als Denone, Amme und Bertraute der Phädra waren lobenswerth, auch Silie als Panope, vom Gefolge der Phädra. Das Stück wurde oft wiederholt.

Darauf folgte eine Tragödic aus dem Römerleben. Am 23. März 1805 wurde Regulus in 5 Aften von Collin, einem damals jungen Biener Dickter, gegeben, der sich Shafespeare und Schiller zum Vorbild genommen hatte. Goethe zögerte mit der Aufführung des Stücks, das schon am Ende des Jahres 1801 in Wien und bald darauf auch in Berlin gegeben ward und ließ es nach der ersten Aufschrung nur einmal in Weimar wiederholen. Es führt in das alte Rom ein und zeigt einen unerschütterlichen Delbenstinn und einen ächt römischen Patriotismus. Doch ist es ein Wert der Rhetorit, weniger durch Handlung als durch schon Reden glänzend und in der Charafteristift mehr beschreibend als bildend, überdies durch große Breite den Eindruck schwächend. Denn Regulus ist bereits in seinem Entschluß

auch manche Rolle, welche diese gehabt, besorgte, 3. B. Turandot, mit der sie sich den 27. Okt. 1804 dem Publisum empfahl, und Madam Friedberg in den beiden Klingsbergen, Agnes Sorel in der Jungfrau dom Orleans. Sie spielte mehrmals die Rosaura im Diener zweier Herren, die Agnes von der Loddaurg in der Saalnire, im Oberon die Almansaris, mehrmals die Aricia. Im Ganzen war Anguste v. Bluman ein thenrer Bestig für die Weim. Bühne, sie spielte wenig und machte der Direction große Roth, indem sie, stolz auf ihre Geburt und voller Auspriche, in die hergebrachte Ordnung der Dinge sich nicht sügen wollte, besonders sich weigerte unter den Statistinnen auszutreten und im Chor zu erscheinen. Sie dat endlich um ihre Entlassung und erhielt sie mit einem zufriedenstellenden Absertigungsquantum zu Ostern 1807, ein Jahr früsder als der Contract sessieste.

entichieben, ale er im Genat auftritt, erflart fich aber bann bon neuem bor ber Atilia, feiner Gemablin und gulett wieber bor bem Bolf in ben Comitien. Auch hielt man ben Charafter ber Atilia für einen Disgriff, die in berichiebenen Geftalten bald leibend und ganglich aufgeloft, bald erbittert, bald ale eble Romerin, mit hoher Seele, balb ale gartliches Beib ericheint und ju ber Grofe ihres Gemahle nicht baft. Den Regulus gab Graff, die Atilia Dad. Teller. Muguft fagt im Briefw. mit Goethe Th. 1, G. 279: "Das Bert (Regulus) tommt mir feichte und lau, auch langweilig bor, indeffen hat es bod einigen Berdienft. Beftartt bin ich burch biefe Schrift in meiner Meinung worben, welches gefährliche Inftrument die neubeliebten Jamben in der Feder eines Lehrlings ober Stumpers find. Gleich werben fie ftachlicht, hockerige, pedantifche Brofa." Doch meint Carl Muguft ebend. G. 281: "Man follte dem Berfaffer vielleicht rathen, das frangofische Theater ju ftubiren, indem er es überfette, weil er Beschmack an ber Regelmäßigfeit ber bramatischen Arbeiten zu haben scheint, und nicht ohne Talent ift. Beides ift in unfern Beiten felten."

Am 8. Juni 1805 Othello. Trauerspiel in 5 Aften nach Shafespeare vom Prosessor Bos. Wohlausgenommen und wohlgelitten bei Goethe und Schiller hatte der junge Heinrich Bos, der seit Oftern 1804 Prosessor am Weimarischen Ghunnastum war, auf den Wunsch des Lettern die Bearbeitung des Othello für das Weimarische Theater übersnommen und sie zu Ansang des Jahres 1805 vollendet. Der gemachten Ersahrung gemäß, wie nöthig es sei, Dramen

bes großen Briten nicht gang und in angftlich genauer leberfetung auf die Buhne ju bringen, jog ber Bearbeiter bas Musgebehnte und Breite bes Originals in Die Enge und auf bas Befentliche jufammen, veredelte mandes Dotiv und manchen Ausbruck und milberte ober unterbrückte alles Berbe und Berletende, wobei ihm Schiller mit feinem Runftfinn und feiner Bewandtheit hülfreich beiftand und hauptfachlich auf eine fich freibewegende und wohllautende Bearbeitung fah. Go fam zwar Othello umgestaltet in einer würdigen Form auf die Beimarifche Bubne, die Aufführung indeffen brachte doch bedeutende Schwierigkeiten mit fich, weil die metrifche llebersetung bei aller Sorgfalt, die barauf vermenbet murbe, immer noch viel Steifes und Bartes enthielt und es offenbar für ben Schaufpieler eine qualvolle Arbeit fein mußte, gang verwickelte und bem Benius ber beutichen Sprache oft zuwiderlaufende Conftructionen, welche nicht ganglich hatten entfernt werben fonnen, auswendig ju lernen. Die Borstellung erhielt nur getheilten Beifall. Denn nur wenige, Die aber auch jugeben mußten, bag bas Stud andern Studen wie Hamlet, Macbeth, König Lear nachstehe und weniger poetischen Werth habe, bewunderten das Pfuchologische barin, das die Eifersucht des Mohren von Grund aus und nach allen Seiten bin entwickle und die Schilderung der totalen Schlechtigfeit des Jago allmählich hervortreten laffe, die meiften Bufchauer aber fanden gerade barin etwas Beinigenbes, fie fühlten die Qualen und Rrampfe, die der eiferfuchtige Mohr hatte, vom gelindeften bis jum höchsten Grade mit, und verabscheuten den Jago, der alles schreckliche Unheil

bom Anfang bis ans Ende veranlagt und bas mit Ralte und höhnender Schadenfrende, ohne von benen, welchen er Uebles jufugt, im rechten Lichte erfannt ju merden, weshalb freilich diefer Bofewicht manchmal, wenn er ber ehr= liche Jago heißt, bei den Buschauern Lachen erregte. Desdemona in ihrer himmlischen Unichuld giebt bem Gemuthe Erhebung und einigen Erfat für alles Beinigende und Duhfelige, mas bas Stud mit fich bringt. Goethe aber, ber bas Stud mit ben Schauspielern einübte, benn Schiller war vor der Aufführung geftorben, wandte die größte Gorg. falt barauf, weil er in ber Strenge ber pfnchologischen Entwidlung eine gute Studie für die barftellenden Rrafte bemerfte. Baibe ale Darfteller bee Othello, eine ftarte und hohe Figur, mit einem fraftigen Organ, ließ die feimende und in Raferei endigende Gifersucht, Die bas Thier in ihm entfeffelt, auf eine treffliche Beife hervortreten. Den Jago gab Beder ausgezeichnet, amar als einen Bofewicht, aber mit Dag, nicht auf grelle Beife und immer mit bem Bumor bes Soldgten und mit feiner Behandlung bes Details. Dels war als Caffio brav, ein edles junges Solbatenblut, fast rührend in bem ungebundenen Schmerz über die ber-Die fanfte Desdemona lorene Achtung feines Generals. fpielte gang vorzüglich Dad. Beder und Dad. Teller er-Schien nicht minder brab als Emilie, Jagos Frau; Silie war Bianta, die Beliebte des Caffio1).

<sup>1)</sup> Silie verbarb biefe Rolle absichtlich und ftorte bas icone Gange, weil sie meinte, biefelbe fei gang wiber ihren Charafter. Deshalb wurbe

Balb nach ber ersten Aufführung ließ Goethe bas Stück in Lauchstedt aufführen, später, nach der Rückfehr der Gesellsschaft, den 17. November 1805 in Weimar wiederholen und dann erst wieder im Jahre 1808.

Roch andere neue Tragödien wurden Goethe zur Aufführung angeboten, er begnügte sich aber mit den drei genannten. So hätte gern der Chursürstlich Sächsische Amtschaptmann Freiherr von Seckendors sein Trauerspiel, Otto HI; in Beimar aufgeführt gesehen, Goethe aber ließ ihm durch Kirms am 19. Juni 1805 antworten, daß es nicht möglich sei, dasselbe aufzusühren, da vor dem Beggang der Gesellschaft nach Lauchstedt viele neue andere Stücke angesetzt seien, die aber nicht aufgeführt werden könnten; und wenn es undstich gewesen, so sei der Aufführung des Stücks das starke weibliche Personal von zehn weiblichen Rollen, ohne die Statisten zu rechnen, hinderlich; so viele Personen habe man nur bei großen Theatern, wie in Berlin.

Goethe fuhr fort das Luftspiel zu heben. Auf dem Respertorium waren schon ausgesuchte Stücke und viele unter ihnen erheiterten durch ihre komische Laune. Wenn nur jestes Jahr einige neue brachte, die sich eine Zeitlang neben den alten hielten, so war das schon Gewinn. Zu den Kopel

sie mit einer halbwöchentlichen Gagenstrase zuerst belegt, mit bem Borbehalt, daß, im Fall sie gedachte, ihre Rolle bei der nächsten Aufjührung dieses Stücks in Lauchstedt zum Nachtheil ihrer und des Theaters Ehre gestiffentlich verderben werde, ihr eine von den Wochengagen nach und nach abzuziehende größere Strase von 20 Thalern unabänderlich zuerkannt werden solle.

buefchen Studen, wie ben an lacherlichen Situationen fo reichen Rleinftäbtern, ju dem Wilbfang und bem Grotest-Romifchen bes Birrwars tamen am 7. November 1804 bie Bagenftreiche in 5 Uften von demfelben Verfaffer, eine Boffe, bie fehr belacht, aber auch getabelt wurde, weil barin bie Burde bes Altere verspottet wird. Ungelmann gab ben Bagen Baul von Sufch mit großer Bewandtheit und Fertigfeit, Beder feinen Reitfnecht Stiefel. Unter den Rovitäten befand fich auch die beschämte Gifersucht in 5 Aften bon Dad. Beifenthurn, ein buhnengerechtes Stud, voll bon Moral, doch angenehm unterhaltend. Auf bem Rebertorium blieben nicht "bie Burndfunft des Fürften" von R. Stein und "Banterott aus Liebe" von A. Wolff, zwei einaftige Stude. Saubtfächlich hatte Goethe berfificirte Stude gern, burch bie er bas Luftspiel, was noch barnieber lag, emporgubringen ftrebte. Am 16. Januar 1805 führte er jum erften Male "die Mitschuldigen in 3 Aufz." in der Alexandriner= fbrache auf'). 218 ein liebes Rind feiner Jugend lag es ihm immer am Bergen, weehalb er fo oft in feinen Schrif. ten barauf jurudtommt, bas Anftoffige burch Erflarungen theils entidulbiat, theils milbert und ale es zur Anfführung fommen follte, einer neuen Durchficht und Beranderung unterwarf, die, in einem Theaterexemplar niebergelegt, nicht mehr porhanden ift. Ueber die Borftellung beffelben, bei ber Goethe wegen Rrantheit nicht zugegen fein tonnte, ichreibt Schiller ben 17. Januar 1805: "Die Mitfchuldigen haben

<sup>1)</sup> Ueber biefes Stild f. oben. G. 18 ff.

geftern ein allgemeines Bergnügen gemacht und werben es immer mehr, wenn die Schauspieler beffer mit diefem Bers umgehen lernen. Beder (ber Birth) hat fein Beftes gethan, stellenweis hat fich auch die Silie (Sophie) gut gehalten; Ungelmann (Göller) wollte nicht gang in feine Rolle paffen; mit Bolff (Alceft) tonnte man febr aufrieden fein. Es ift zwar hie und ba etwas Anftogiges gewesen, aber die gute Laune, in die das Stild verfest, hat diefe Deceng-Rudfichten nicht auffommen laffen. Die Groffürftin bat fich febr ergott, besonders bat die fublime Stelle mit bem Stuhl (3, 4) ihre Wirfung nicht verfehlt." Und Goethe antwortet gleich an bemfelben Tage: "Ich bante Ihnen, baf Sie ber geftrigen Borftellung haben beiwohnen wollen. Da bas Stud gunftig aufgenommen worben, fo lägt fich noch manches bafür thun, wie icon jest geschehen ift: benn es ift Berschiedenes geandert. Dich dunft die Sauptsache fommt barauf an, daß man das, was allenfalls noch zu birect gegen die Deceng geht, milbere und bertufche, und baf man noch etwas Beiteres, Angenehmes, Bergliches hineinretouchire. Bei ben paar Broben, die ich im Zimmer hatte, ift mir manches eingefallen. 3ch schicke Ihnen gelegentlich bas Theaterexemplar, wo Sie die Beranderungen, Die ich in biefem Sinne gemacht, icon beurtheilen fonnen und mir Rath geben werden ju ferneren. Auch wird man die Schaufpieler mehr bearbeiten fonnen, ba es boch ber Daube werth ift: benn ein Stud mehr auf bem Repertorium au haben, ift von größerer Bedeutung als man glaubt." Das Stud murbe öftere wiederholt, ziemlich jedes Jahr einmal, zuweilen auch zweimal, wahrscheinlich mit Nachbefferungen.

Am 2. Februar 1805 "der Selbstgefällige" Luftsp. in 1 Aft, in Bersen von Alex. Wolff. Eine kleine Spielerei, die einen Selbstgefälligen recht anmuthig, wenn auch obersstächlich darstellt. Goethe nahm es auf, weil es in Versen gedichtet, in die von ihm versolgte Richtung und zu den ans dern neuen Stücken paßte, es erhielt aber keine Wiederhoslung. Die spielenden Personen waren Mad. Becker als Lucinde, Bolff als Damis und Vecker als Amint.

Um 6. Marg folgte bas reigende Schaferfpiel bon Goethe: "Die Laune bes Berliebten", in 1 Utt, bas über 40 Jahre alt war, ale es aufgeführt wurde. Goethe bichtete es nach eigenen Erlebniffen, wie er felbft fagt: "Ich ftellte mir ihre (Unnettens) Lage, die meinige, und dagegen ben gufriebenen Ruftand eines andern Baares aus unferer Bejellichaft fo oft und so umftändlich vor, daß ich endlich nicht laffen fonnte, diefe Situation ju einer qualenden und belehrenden Buffe bramatifch zu behandeln: baraus entiprang die altefte meiner überbliebenen dramatischen Arbeiten, bas fleine Stud "die Laune des Berliebten", an deffen unichuldigem Befen man jugleich ben Drang einer fiedenden Leidenschaft gewahr wird." Der garte Farbenfchmelz verleiht biefem Stud feinen Sauptreig; es wurde öfters aufgeführt. Die Spielenden maren Demoif. Brand als Amine, Silie als Egle, Bolff als Eris don und Werner ale Lamon.

Andere Stude in Berfen wurden wiederholt, 3. B.

dreimal Wallenfteins Lager, zweimal Scherz und Ernst von Stoll, einmal der Selbstpeiniger.

Bermehrt wurde das Repertorium auch burch neue Opern und Singftude, wie ber luftige Schufter, Tante Aurora, Frohfinn und Schwärmerei, der Schatgraber; einen Sauptgewinn aber brachte am 1. Juni die Operette Fanchon, das Lepermadden, in 3 Aufzügen, nach dem Frangofischen, von Robebue, mit Mufit von Simmel, einen Gewinn nicht blos für das Repertorium, fondern auch für das Spiel der Sauger und Schauspieler, die jum Theil in ben feinen Ton ber höhern Stände fich finden mußten. In Berlin war Diefe Operette am 16. Marg 1804 guerft aufgeführt worben , wo fie die größte Sensation machte und eine mahre Goldgrube für die Raffe mar, wie ber Sanger Ambrojch von dort ben 12. Februar 1805 an Kirms ichrieb. Dichter und Rombonift hatten fie fur das dortige Opernpersonal und Orchefter eingerichtet und ein portreffliches Enfemble erreicht, woburch bei ben vielen Wiederholungen, die daselbst stattfanden, boch immer ein Zauber über bas Bange fich verbreitete. Db biefe Operette auf andern Buhnen fich ebenfo halten werbe, zweifelte man. Indes in Weimar gehörte fie unter bie beliebten Opern; fast jedes Jahr wurde fie unter Goethe aufgeführt'). Fanchon in ihrer reinen Natur, Grazie und

<sup>1)</sup> Auf diese Operette macht Friedrich von Stein, der sie in Brestau gesehen und liebgewonnen hatte, seine Freundin Charlotte von Schiller den 5. Januar 1805 ausmertsam. Er schreibt: "Wenn Sie etwas über die Theaterdirection vermögen, so bewirken Sie die Aussührung derselben in Weimar, um Sich und Ihren Frauen einen recht lieblichen Genuß zu bereiten."

Schönheit, der Abbe mit feiner Behaglichfeit und Jobialität, ber Maler Eduard und Saint Bal ale Manner von Welt, bagu die Bergensgute und Unbefangenheit von Fanchone Bruber, die fomische Laune des Tabegiere Martin und die Soubretten = Anmuth und Schalfheit der Florine gefielen immer. Um anziehendsten waren immer einzelne Lieder, wie die Romange, in der Fanchon ihre Sehnsucht nach ben Bergen ausbrückt, bas herzinnige Lied: "ber Mann, ber mich gefallen lehrte" und das Lied: "Fort, daß die Leger flinge," bei bem ber Bortrag burch feine brei Couplets fich jur wilben Luftigfeit fteigert. Mit Spannung hörte man jedesmal, wenn das tomische Lied des Tapeziers Martin eintrat: "die Welt ift ein Orchefter, wir find die Inftrumente brin." Die gange Romposition ift vortrefflich und zeichnet sich burch die Ginführung der Couplets aus, eine Ginrichtung, die ben Schaufpieler, ber fein Ganger war, unterftutte, wie benn in Berlin die erfte tragifche Schauspielerin Dad. Bethmann die Fanchon, Befchort ben Saint Bal und in Beimar Dab. Beder und Wolff fangen. Auch die übrigen Rollen waren in Beimar gut befett, g. B. Werner trat als Maler Eduard auf und hob fein Spiel burch feinen reinen lieblichen Befang, Dirgta als Abbe, Ungelmann als Fandjons Bruder, Demoif. Umbrofc als das leichtfertige Rammermadden Florine und Benaft als ber Tapezier Martin.

Reich ausgestattet und burch ihre Borbereitungen hohen Genuß versprechend, tam die Gesellschaft nach Lauchstedt. Das Repertorium, erzählt Goethe in seinen Annalen, enthielt so manches dort noch nicht gesehene Gute und Tress-

liche, fo bag wir mit bem anlodenben Borte: Bum Erftenmale gar manchen unferer Anschläge gieren tonnten. Dicht leicht wird ein anderes Sahr eine jolche Auswahl von neuen und alten beliebten Stücken aufzuweisen haben, als gerade diefes. Bom 15. Juni an, wo die Borftellungen mit Dthello begannen, bis jum 1. Juli murben 8 neue, Dthello, Fandon : Boreng Start, die Mitichutbigen, Frohfinn und Schwarmerei, Regulus, die Laune des Berliebten und die beichamte Giferiucht gegeben, nur wenige früher geschene ftellten fich barunter. Bom 1. bis jum 21. Juli, in welche Zeit bas fechematige funftreiche Gaftipiel Ungelmanne vom Berliner Rationaltheater fiel, famen nur befannte por, mit dem 21. Inli aber folgte die zweite Reihe von neuen Studen, wie der Inftige Schufter, Revange, ber Schatgraber, Got von Berlichingen, Phabra, die Bagenstreiche, Johanna von Monte faucon, Soliman ber Bweite, unter die fich andere grofartige ober fonft paffende Stude, wie Ballenftein, Rathan der Weife, die Jungfrau von Orleans, Oberon, die Saalnire, ber Dorfbarbier und einige Luftspiele, wie die Bage ftofgen, der Bule, Stille Baffer find tief, die beliebt und werthvoll maren, einstellten. Die gange glückliche Bujammenftellimg der Stude, welche vom 15. Juni bis jum 19. Auauft an 40 Abenden gespielt wurden, fand ihren Sobie unto Rielbunft in der Reier, die biefes Jahr mit fich brachter gum Andenfen an den dahingegangenen Schiller. Bar min in andern Jahren gewöhnlich viel Befuch aus ber Rabe und Werne in Lauchstedt, fo war er in diefem Jahr bei einer folden Aussicht noch viel gablreicher, bejondere von Salle:

An gewissen Tagen wanderten die Studierenden in großen Bügen dorthin, blieben gleich mehrere Tage, wohl auch Wochen lang daselbst, um das Theater zu besuchen und allersteit Kurzweil zu treiben. Man nannte daher in Halle dies jenige Zeit des Jahres, wo die Unordnung und der Unsleiß unter den Studierenden am größten, die ökonomischen Umsstände am meisten zerrüttet und die Hörsäle am leersten warren, die Lauchstedter Zeit!).

Goethe felbst mar langere Zeit in Lauchstedt anwesend und bei ihm im Monat August sein Freund Zelter; ihm lag am Bergen auf der Buhne in Cauchstedt, wie bas in Leibzig, Magdeburg, Frantfurt am Main und anderwärts geschehen war, bas Andenfen Schillers in einer würdigen und erhebenben Beife zu feiern, jett ale die Beit ben tiefen, berben Schmerz über ben Berluft bes großen Freundes etwas gemilbert hatte. Diefe Feier früher veranftaltet gu feben, balb nach bem Binfcheiben Schillers, auf ber Beimarifchen Buhne, fonnten nur die wünschen oder fturmifch verlangen, die ben Schmerz um einen Geliebten auf der Bunge, nicht im Bergen trugen. Goethes Natur war es zuwider und unmöglich. Bas in Beimar bon Seiten ber Buhne junachft geschehen tonnte, geschah: Das Theater murbe ben auf ben 9. Mai (Donnerstag) folgenden Sonnabend gefchloffen und dem Bublifum burch einen geschriebenen Zettel befannt gemacht, daß ber Schmerg um ben Berluft bes Dichters, ber um bie beutsche Buhne so große Berbienfte, um die Beimarische

<sup>1)</sup> S. Die Beit. filr Die eleg. Beit 1804. S. 966.

Buhne und beren Mitglieder aber gang befondere habe, biefe lettern ju fpielen hindere. Goethe, der, als Schiller ftarb, frant war, wollte, faum genesen, die lettbegonnene bramatische Arbeit beffelben, den Demetrius, vollenden; ein hochherziger Bedante, würdig ihres innigen Freundschaftsbundes und ihrer für die deutsche Buhne gemeinschaftlichen Beftrebungen. Das fertige Stud, meinte er in den Annalen, auf allen Theatern qualeich gespielt zu feben, ware die herrlichfte Todtenfeier, Die Schiller fich felbft und feinen Freunden bereitet hatte. Es traten aber Sinderniffe ein. Er mahlte nun bas Lied ber Glode und fuchte diefem trefflichen Werte, welches auf eine bewunderungswürdige Weise fich amifchen poetischer Anrif und handwertemäßiger Brofa bin und her bewege, und io die gange Sphare theatralifder Darftellung burchwandere, ein vollkommen bramatisches leben mitzutheilen und bichtete dazu jenen befannten, tief empfundenen Trauer: und Erinnerungsgefang auf den zu früh bahingegangenen Freund. Um 10. August fand die Aufführung unter Mitwirfung fammtlicher Sofichauspieler ftatt, vorhergingen die brei letten Afte der Maria Stuart. Die Ginrichtung Diefer Darftellung beschreibt ein Zuschauer in dem Journal des Lurus und ber Moden 1805 G. 620 folgendermaßen: Lauchstedt ben 10. August 1805. "Diefen Abend wurde im hiefigen Schaufpielhause Schillers Undenfen baburch gefeiert, bag man die brei letten Afte feines Trauerfpiels Maria Stuart porftellte, worauf fein befanntes Lied von der Glocke dramatifirt folgte. Die Bühne ftellte die Bertftatte des Glodengiefere vor, mit allen Apparaten und Mafchinen. Ginige bon ben Schau-

fpielern ftellten die Meifter bar, welche die Berfe des Meiftere beflamirten, und die phantafiereichen Reflexionen baawifchen wurden abwechselnd von den Gefellen und neun phantaftifch gefleibeten Damen, welche ab = und augingen, gesprochen. Der Bapfen wurde ausgestoffen, und das Detall floß nach rechter Beife; borber aber wurde ein frommer Spruch gebetet, welchen eine Sarmonie von Blasinftrumenten begleitete. Zwei Rinder, welche einer ber Deifter berbeibrachte, ftellte und die Saupter feiner Liebe bor; "und fieh! ihm fehlt fein theures Saupt." Die Form war gludlich gefüllt; man ließ die ftrenge Arbeit ruben, und Jeder that fich im hintergrunde gutlich, bon einer heitern Dufif accompagniret. Als am Ende bas Webaube gerbrochen murbe, und die Glode wirflich auferstand, eilte man herbei fie mit Blumen zu ichmuden, und Buirlanden zu binden, und nachdem fie mit ber Rraft des Stranges eine bestimmte Bobe erreicht hatte, trat Madame Beder (welche uns furg gubor als Maria Stuart entgudte) unter die Glode, bon ba auf's Brofcenium, und fprach ben von Goethe verfaften Epilog in Stangen, worin er ber letten Arbeit bes Berftorbenen, feines edlen Charafters, feines hohen Beiftes, der Berdienfte um das Weimarifche Theater erwähnt, und bei ben Worten ... mun weint die Welt, und follten wir nicht weinen, benn er war unfer," empfand gewiß Jeder mit inniger Rührung ben großen Berluft bes großen, verdienftvollen Mannes; eine allgemeine traurige Stimmung verbreitete fich, und nach ben letten Worten ber Rednerin ertonte eine furge (man behaubtet, von Zelter fomponirte) Trauermufit, bei beren

letzten Takten der Borhang langsam niederrollte." Dieser Bericht über die Einrichtung der Feier läßt sich zum Theil vervollständigen durch das, was Goethe den 10. Mai 1815 zu Schillers und Isslands Andenken (Bd. 35 S. 308 ss.) geschrieben. Er schreibt auch den 12. August 1805 an H. Weher über die Aufsührung in Lauchstedt und neunt sie eine recht gelungene. Die ganze Feier, nur daß statt der Maria Stuart der Parasit nach Picard von Schiller eintrat, wurde den 19. August zum Beschluß der Borstellungen in Lauchstedt auf Berlangen wiederholt.

Nachträglich sind nun noch die Beränderungen in der Schauspielerwelt zu erwähnen. Neue Schauspieler und Schauspielerinnen traten an, da mehrere Ostern und später abgegangen twaren. Ein Schauspieler von guten Unlagen und vielem Eifer für seine Kunst, anch in der Glanzperiode der Schillerschen Stücke, in die seine Thätigkeit siel, vielsach glücklich beschäftigt, war Friedrich Cordemann der Aeltere, und doch ging er Ostern ab. Schiller nennt ihn in einem Briefe an Isstand ) einen sehr verdienstvollen Schauspieler, den die Weimarische Bühne ungern verliere; auch verschaffte er ihm durch Empfehlung sechs Vorstellungen auf der Vresslauer Bühne, wovon eine zu Cordemanns Benefiz. 2)

Cordemann ware gern in Weimar geblieben und war betroffen, als die Theater - Commission den mit ihm bisher

<sup>11. 1)</sup> S. Teidmanns literar. Nachlaß, herausgegeben von Frang Dingelftebt &. 233.

<sup>2)</sup> S. Friedr. von Stein an Charlotte von Schiller den 2. Juni 1803 S. 490 filling Burge

bestandenen Contract auf nächstes Oftern als geendigt anfah. ihm auf feiner fünftigen Laufbahn alles Bute wünschte und für Die zeitherige Bermendung feiner Talente zum Beften und sur Ehre bes Beimarifchen Theaters ihren Dant beiguffigen nicht verfehlte; er trug aber felbst die Schuld an diefer unerwarteten Entscheidung, benn bei jedem Contractstermin machte er allerlei Borftellungen, Forberungen und Bedingungen und ichien nie recht gufrieden zu fein mit bem, mas Die Direction über und für ihn bestimmte. Goethe nun liebte bie emigen Querelen ber Schaufpieler nicht, er berlangte Bertrauen ju feinen Anordnungen. Dabei mag wohl auch Goethes Ueberzeugung mitgewirft haben, daß ein Theater lebendige Fortidritte machen muffe, bas fich mit frifden jugendlichen Subjecten bon Beit ju Beit erneuere. Corbemann war in Beimar etwas über 7 Jahre in Thatigfeit, anfänglich jur Aushülfe, wenn der frantliche Bobs nicht fpielen fonnte, bann aber felbftständig auftretend im Rach ber erften Liebhaber und Charafterrollen.

Auch Ferdinand Cordemann der Jüngere ging ab oder vielmehr entwich im Monat Mai, da er nach erhaltener Kündigung des Contracts erst zu Michaelis abgehen durfte. Er wollte in das Rollenfach von Ehlers eintreten; die Direction sollte sich im voraus darüber erklären, sie ließ sich aber keine Fessel anlegen. Bon Cordemanns Stimme ließ sich etwas erwarten; sie hatte, wie Kirms sagt, eine hübsche Höhe, Tiefe und Geschmeidigkeit.

Abgegangen war Wilhelm Shlers mit seiner Frau Christiane Shlers Oftern 1805. Er war 41/4 Jahre am

Beimarifchen Theater thatig, fpielte ben Bouffon in Opern, im Schausbiel aber beforate er bas tomijche Rach, mar als ein fehr fertiger und geschmadvoller Ganger beliebt, zugleich bervorragend burch ein angenehmes und gewandtes Spiel, mas man fonft an ben meiften beutschen Gangern nur gu fehr bermifte. Besondere ichon für gesellige Unterhaltung 1) war fein Befang gur Buitarre, wenn er feine felbft fomponirten Lieber von Goethe ober Schiller bagu fang. Beimarifche Buhne mußte feinen Berth zu ichaten und bedauerte feinen Berluft fehr. Dad. Chlere mar ohne Bebeutung, fie fpielte Aushulferollen. Auch verließ Wilhelmine Maas aus Berlin, welche ben 17. Februar als Chatinta im Dabden bon Marienburg jum erften Dale aufgetreten war, ju Oftern 1805 bas Weimarifche Theater. nach Schillers Urtheil im Briefwechsel mit Goethe Rr. 844 fo recht aus bem Schoof ber Sentimentalität heranfaeftiegen. fo baf man ihr bie Schule ber Ungelmann, nicht ju ihrem Nachtheil, anmertte. Ihre Berfon war niedlich und anmuthig burch ein natürliches Wefen, ihre Stimme hatte viel Wohlflang, es fehlte ihr nicht an Berglichfeit, wenn auch vielleicht an etwas Feuer und Nachdruck, weshalb man an ihr wohl die Ralte ber Goethefden Schule bemerten wollte, die jedoch, war fie bei ihr vorhanden, mehr als perfonliche Eigenschaft angesehen werben burfte. Ihre Stellungen waren durchaus trefflich malerifch. And Goethe fpricht in einem

<sup>1)</sup> Bgl. Briefwedict zwifden Goethe und Schiller Rr. 852, 901. Dagu Dungers Erlauterungen S. 244 und 261.

Brief an Iffland') von ihr als einer Schauspielerin, die auf einem größren Theater der Weimarischen Bühne Ehre machen könnte.

Bu Oftern 1805 ward Minna Ambrofch aus Berlin, die Tochter des befannten Sangers Ambrofch, der fie felbft gebildet und auf große Borbilder bes Berliner Theaters hingewiesen hatte, im Schausbiel und ber Dber ju Liebhaberinnen und anderen Rollen, welche man ihren fich entwickelnben Talenten angemeffen finden wurde, engagirt und trat am 30. Marg ale Oberon in ber gleichnamigen Oper auf. Empfohlen mard fie an das Beimarische Theater, bas einer jungen talentvollen Rünftlerin bedurfte, von Dels, welcher fie von Berlin ber fannte. Bar bald zeigte fich's, baf fie ben Erwartungen entsprach, befonders als Sangerin fich auszeichnete. Sie war flein bon Figur, fonft eine liebliche Erscheinung auf ber Buhne, ihre Stimme hatte ben feltenften Umfang und außerordentliche Brabour und Sohe, babei zeigte fie eine Lebhaftigfeit, die für hohe Darftellungstraft galt, obwohl manchmal gellende, fcneidende Tone hörbar maren, die ben Beifall minderten.

Eine gute Acquisition machte die Beimarische Bühne an Carl Friedrich Leo, der vom Mannheimer Theater kam und von Oftern 1805 bis Oftern 1806 engagirt wurde. Er war ein höchst origineller Schauspieler, bewährte sich als braver und denkender Künstler in bürgerlichen Stücken, besonders im Fach der intriguanten Rollen, zeigte ein ausge-

<sup>1)</sup> S. Nr. 43 S 239 in Teidmanns literar. Nachlaß, heransgegeben von Frang Dingelftebt.

führtes und durchdachtes Spiel und eine fo große Sicherheit, daß er bes fonft fo unentbehrlichen Sonfleure gar nicht beburfte. Schade nur, baf er ein arger Sypodonbrift war, bon franthafter Reigbarfeit, voll bon Launen und Sonderbarteiten, und bag er in Folge biefer Bemutheftimmungen bald wieder abging. Er fpielte dreimal im Monat Dai, ben 1. Dai ben Graf bon Klingsberg in ber unglücklichen Che aus Delifateffe , ben 13. den Beter im Berbittag , eine feiner Lieblingerollen, und ben 25. ben Braf von Leicefter in der Maria Stuart. Aber hier nahm er Anftog, indem er einmal die Jamben nicht zu fprechen verftand oder vielleicht aus einer falichen Borliebe für ben Conversationston, biefen ba anwandte, mo er burchaus unpaffend ift und ein höheres Bebiet anfängt, bann argerte er fich mit bem The aterschneider herum, ber ihm fein Rleid nicht in Ordnung gebracht hatte, fury er fühlte, bag er als Lefter feine Sache ichlecht gemacht habe, jo ichlecht, bag Schiller im Tode berenen muffe, je einen lefter gefchrieben ju haben, und bat die hohe Commiffion fein Auftreten auf bem 2Beimarifchen Theater ale Gaftrollenspiel zu betrachten und ihm ju erlauben, morgen ober übermorgen babon zu reifen. Und die Theatercommission fah ihrerseits, gegen ihre Grundfate, die borber gegebenen Borftellungen ale Gaft- und Broberollen an und ertheilte ihm feine Entlaffung unbedentlich. Darüber erfchroden wandte fich Leo an Goethes Groß. muth mit der Bitte, nur bis Michaelis mochte er ihn wiederaufnehmen. Allein bei Goethe fand ein folches Berfahren, wie Leo gezeigt, fein Erbarmen.

Bom 9. Inni 1805 an ward auf sechs Wochen Weberling, Zögling der Stuttgarter Afademie, unter der Bedingung angestellt, während dieser Zeit dem Weimarischen Theater in Lauchstedt bei Opern und anderen Stücken zu assistiren. Schon früher im Jahr 1800, als Wehrauch abgehen
wollte, bot Weberling seine Dienste als Sänger und Schanspieler dem Weimarischen Theater an, und Goethe war auch
geneigt ihn anzustellen, aber die Forderung einer zu hohen
Gage, welche jener that, hob alle weitern Verhandlungen
aus. Jest nun wurde Weberling zur Aushülse in Lauchstedt
verwendet und spielte mehrmals mit Beisall, wie den 22.
Juni 1805 in der Saalnize den Junker Aalwart von der
Triesnis, den 27. Inni als Sextus im Regulus, den 8.
Juli im Portrait der Mutter als Gerichtsdiener Krähe.
Man rühmte von ihm, daß er auch nicht Eine Rolle verdarb.

Andere junge Leute von Figur und hubichem Ausiehen tamen nach borausgegangenen Empfehlungen bon Berlin birect nach Lauchstedt, um baselbst, wenn fie die Brobe beftanden, ber Beimarifchen Gefellichaft fich anzuschließen und gleich in Thatigfeit zu treten. Die Anfömmlinge waren meift auf Liebhabertheatern gebilbet. So fam Sohann Friedrich Lorging aus ber Ronigeftadt, two fein Bater Raufmann war, im Juni 1805 nach Lauchstebt und wurde bafelbft bon Goethe in dem Caale bes alten Schloffes ge-In biefer Brufung ließ ber Meifter ben jungen Rünftler einige Broben feiner Runft ablegen, um feine Befähigung jum Schaufpieler in verschiedenen Richtungen tennen zu lernen, und hörte ibn aufmertfam an, bald in feine Rabe,

bald in die Ferne bes Sagles tretend. "Run gut," fprach Boethe, "ich febe icon, Sie find gut genbt, und was mir lieb ift, bas Bort mit feinem Ton und Accent ift Ihnen wichtig, und wer bas Wort zu feinem Rechte bringt, macht wefentlich die Dichtung geltend, Sie follen an unferm Theater eine Stelle finden. Lieb ift es mir anch, baf Sie fich, wie ich höre, anfänglich ber Malerfunft widmeten und beshalb die Zeichen- und Bauatademie Ihrer Baterstadt befuchten. Denn ba haben Gie 3hr Auge frühzeitig gewöhnt, bie Merfmale ber Gegenstände aufzufaffen und ju untericheiden und manches Schone in der Ratur und Runft wird Ihnen aufgeschloffen fein." Weil Lorbing burch aufere Borguge, Jugend, Geftalt, burch eine freundliche Ericheinung, burch ein wohlflingendes, etwas weiches Organ, fowie burch ein höfliches Benehmen und gesellige Tournure als Darfteller unterftutt wurde, beftimmte ihn Goethe für Die Liebhaberrollen. Angestellt wurde er vom 1. Juli auf 3 Jahre bis ju Michaelis 1808 contractmäßig und fpielte fcon in Lauchftebt verschiedene Rollen, 3. B. ben Sufaren : Lieutenant bon Berg in den Bagenftreichen, den Rammerdiener Fren in ber Schachmaschine, ben Rittmeifter Neumann in Ballenftein u. a., in Beimar aber empfahl er fich am 12. Oftober 1805 ale Gouverneur in ber Natürlichen Tochter. Mit Lorging augleich angetommen, murbe Demoif. Emilie (Beate?) Elitermann bom 1. Juli bis ju Michaelis 1808 im Schaufpiel und in ber Oper ju Liebhaberinnen und andern Rollen, welche bie Direktion ju bestimmen fich vorbehielt, ebenfalle engagirt. Im Goetheichen Saufe wohl aufgenommen, wurde



fie als eine liebe Tochter beffelben ungefehen. Gie mar eine Schauspielerin von iconen Mitteln, in ihrem Spiel gang Grazie und Ratur, boch nicht frei bon einer fentimentalen Manier: fprach fehr deutlich und vernehmlich, nur daß fie öfter, als gut war, in eine rhetorifche Deklamation verfiet, da fie offenbar länger in ihren Artifulationen und Tiraden vertreilte, ale Drang ber Empfindung und Bahrheit bes Bedankens berftatteten. Gie trat icon in Lauchstedt mehrmale auf, a. B. ale Gabine in ben beutschen Rleinftädtern, als Margarethe in den Sagestolzen und bebutirte in Beimar den 21. Gebtember ale Ratalie in den Corien. Auch fam Erneftine Engel bamale nach Lauchftedt und murbe vom 1. Buti 1805 an bis Oftern 1807 im Schausviel und in ber Oper ebenfo wie die Elftermann angeftellt. In Lauchftedt trat fie mehrmale auf ale Sangerin und ale Schaufpielerin, noch mit ihrem eigentlichen Ramen Engel in ber Ober cosa rara ben 6. Bufi 1805 in der Berfon der Jabella, umgeandert in Engels als Titania im Oberon, in welcher Rolle fie auch in Weimar fich Berühmt wird, daß fie gut fprach, und wenn fie empfahl. fprach, gern gehört wurde; fie war groß von Figur.

Sehr willsommen war auch Wilhelm Deny von Berlin, der vom 1. Juli 1805 an zu den Weimarischen Schauspielern zählte, ein hübscher, begabter junger Mann von großer Brauchbarfeit und erfreulicher Gewandtheit. In Lauchstedt war er gleich sehr thätig; vom 3. Juli 1805 an, wo er in den Corsen zuerst als Felix, Sohn des Verwalters Wacker, auftrat, bis zum 19. August, wo er im Parasit als der junge Vauer Robineau erschien, hat er in verschiedenen Rollen

der Oper, des Luftspiels, der Bosse, des Schauspiels und der Tragodie mit Beifall gespielt, in Weimar dann den 31. August als Lubino in der Lilla sich empsohlen.

Die vier zuletzt genannten neuen Mitglieder schlossen sich dem Künftlerfreise, der sich wie eine Familie in Weimar gebildet hatte, auf eine würdige Weise an: sie suchten sich nach und nach in die Harmonie des Ganzen zu finden, bildeten sich fünstlerisch weiter und weiter, und dankbaren Herzens sür die Förderung in der Kunst blieben sie sort-während in Weimar.

September 1805 bis September 1806.

Bald nach der Rudfehr der Gefellichaft von Laudiftedt boffte bas Bublifum die Wiederholung ber Schillerichen Todtenfeier auch in Beimar veranftaltet au feben: allein Boethe, ber folche Feierlichfeiten gern an beftimmte Tage fnüpfte, tounte feinen paffenbern herausfinden als ben 10. Mai 1806. Diefer Tag war der schönfte Bedent- und Erinnerungstag an ben großen Dichter; er ichloß bas erfte Jahr nach dem Tode beffelben ab und war zugleich berfelbe Theatertag, ber Connabend, an welchem im vorigen Jahre Die Bubne aus Schmerg über den Berluft Schillers berftummt war. Aufgeführt wurde an diefem Tage (ben 10. Dai) Ballenftein, Schaufpiel von Schiller. Zweiter, britter und bierter Aft, barauf folgte bas Lied von ber Glode und jum Schluß Goethes berühmter Epilog und ein Chorgefang. Theilnehmende Rlage um ben ebeln, unvergeflichen Dichter war allgemein.

In diesem Jahr hatten die Tragodie und das Luftspiel,

schauspiel dagegen stand zurück. Im Ganzen wurden von schauspiel dagegen stand zurück. Im Ganzen wurden von schon gegebenen fünfzehn wiederholt, die meisten, sieben an Zahl, von Kotebue, unter diesen das Berestück "die barm-herzigen Brüder", zwei von Goethe, drei von Schiller, drei von Iffland. Als einzige Nenigkeit kamen am 31. Oktober 1805 die Stricknadeln in 4 Aufzügen hinzu, die in Beimar und anderwärts viel Beisall fanden und oft gegeben wurden; sie sind ein Beweis für des Berfassers Talent ein Stück u erfinden und schnell zusammenzustellen; in 36 Stunden war es fertig.

Bas die Tragodie betrifft, verfolgte Goethe auch in biefem Sahr die angenommene Richtung und ließ Tragodien ber Frangofen in guten Bearbeitungen neben baterländischen jur Aufführung bringen, um bas Publifum in ber Renntnig ber gangen bramatifchen Runft ju fordern und die Schaufpieler in Recitation, Action und gufammenftimmender Saltung bes Gangen fortzuüben und weiter zu führen. wählte baher, nachdem Phadra von Racine gefallen hatte, von Corneille zwei Tragodien, Rodogine und Cid, obgleich Schiller bereits ben 31. Mai 1799 in einem Briefe an ihn ein scharfes Urtheil über Rodogine, Bompee und Bolpeucte gefällt hatte, was einem Borfteber der Bühne alle Luft benehmen fonnte, eine von diefen je jur Aufführung zu bringen; and hatte Leffing icon früher, ale er ben Deutschen bas englifche Theater jum Studium empfahl, viel Schlimmes über Rodogune und andere Stude gefagt, indeffen war Goethen die ftrenge Regelmäßigfeit, die in Diefen Studen

fich geltend macht, besondere lieb, weshalb er fie gur Darftellung brachte. Rach feiner Gewohnheit mußten unter ben neuen auch vaterländische fein, und diesmal mar es feine ins Tragifche gewendete Stella; Die vierte Renigfeit, bas Ende bes Cevennenfriegs in 5 Aften von Crifolin, blieb ohne Erfolg. Die aubern auf dem Repertorium bereits ftehenden Tragodien waren Mahomet, Othello, Macbeth, Konig 30hann nach Schlegel, welcher früher 1791 und 1792 zweimal nach der Eschenburgischen Uebersetung aufgeführt mar, von Goethe Die Natürliche Tochter, Clavigo, Egmont, welcher am 31. Mai 1806, wie Charlotte von Schiller ben 2. Juni an Bacharias Becter in Gotha fchreibt, vortrefflich gegeben murbe, Regulus bon Collin und von Schiller bie Jungfrau pon Orleans, Maria Stuart, Die Braut von Meffing, Don Carlos, die Berichwörung des Fiesto. Diefes Drama, nuter Bellomo früher mehrmals und am 14. Februar 1789 jum letten Dal in Beimar gegeben, fam unter Goethe erft jest auf die Buhne, ale ihm baran lag, burch Aufnahme alterer Stude das Rebertorium ju erweitern, und eins von Schiller mehr darauf zu haben, ein lieber Bedante mar. Goethe fonnte die Aufführung beffelben, was neben dem rafchen Bange der Begebenheiten, gludlicher Charafteriftif und effeftvollen Situationen viel Grelles und Unwahrscheinliches in fich schließt, jest um so sicherer unternehmen, als burch die Bildung ber Schaufpieler jur naturgemaken Runfticonheit manches Auffallende und Uebertriebene gemildert und niedergehalten werben fonnte. Doch gelangte es für jest nicht zu mehreren Aufführungen, nur in Lauchstedt wurde es wiederholt.



Bon den neuen Tragodien wurde guerft am 7. Gebtember 1805 Rodogune in 5 Aften, nach Corneille, bon Bobe bearbeitet, aufgeführt. Bobe lebte bamale, wie früher fein Bater, in Beimar. Bon ben Frangofen wurde Robogine ein Logogriph genannt; ber Dichter nämlich hat feine Charaftere und Situationen burch fpitfindige, oft verworrene und buntele, oft icharfe und fraftige Antithesen gebilbet. Eigenheiten, die der Bearbeiter nicht nachbilden wollte und baburch entfernt, bag er gange Stellen furger gufammenzieht oder auch allerlei Flitter und Zieraten anbringt, wie er benn feiner Dufe burchgangig ein freies Berfahren gestattet. Manches hat er auch in die Sandlung, welche abentenerlich ift, hineingedichtet und baburch bas Romanhafte berfelben erhöht. Go ftimmt ber lette Aft mit ben borbergehenden, in benen giemlich frangofische Saltung bes Bangen durchgeführt wird, nicht wohl überein, da berfelbe auf einmal den Beift deutscher Dichtung athmet. Uebrigens ift Die metrifche Behandlung ber Sprache leicht und nicht unzierlich; fie unterftutte die Schauspieler in ihrer Kunft die Berfe fcon vorzutragen und forberte ihr Spiel, burch bas biefes Stud allein gehoben werden fann. Das Bublifum hatte besonderes Gefallen an ben herrlichen Scenen zwischen ben beiden Brübern Seleufus und Antiochus, welche bon Bolff und Dele fo bargeftellt wurden, daß man meinte, fie hatten der theatralifchen Art bes Talma nachstrebend fich zeigen wollen. Ihre Mutter Cleopatra war Mad. Teller, Beder ihr Erzieher Timagenes, Silie gab die Laonice, Die Bertraute ber Cleopatra, Graff ben parthifden Gefandten Drontes.

Bortrefflich spielte Mad. Becker als Rodogune, besonders in der Scene, wo fie ftirbt.

Am 15. Januar 1806. Stella. Gin Trauerspiel in 5 Aufzügen bon Goethe. Es war uriprünglich ein Schaufpiel, und wie Goethe es benannte, ein Schaufpiel fur Liebende, in die fentimentale Stimmung ber Wertherperiode einschlagend, fand aber, ba bie Sandlung eine Doppelebe jur Grundlage hat und in ber ebeln Entfagung bes einen liebenden Theile boch feinen befriedigenden Schluft findet, großen Anftog bei der erften Aufführung 1776 in Samburg unter Schröder, ebenfo 1777 in Berlin und wurde burch Berbot von der Buhne entfernt. Jest nun bei dem Fortfchreiten der Weimarifchen Buhne jum Feinern und Sohern fam im Rathe ber beiden Frengde, als es fich um Bereicherung des Repertoriums durch Aufnahme bon ältern Studen handelte, auch Stella gur Sprache. Schiller anderte gleich und verfürzte bie empfindungsreichen Stellen bes Dialogs, und Goethe wendete mit andern Berbefferungen bas Bange ju einem tragifchen Ende, wodurch bas Befühl befriedigt und die Rührung erhöht wurde. Wenn manche meinen, die erften Aufführungen ber Stella in Beimar hatten ben alten Schlug bes Schauspiels gehabt, fo ift bas ein Brrthum, den Goethe in seinem Auffat über bas beutsche Theater veranlagt hat, wo er gwar von ber erften Aufführung ben 15. Januar 1806 mit bem alten Schluffe fpricht, aber bamit eigentlich die Redaftion Schillers meint, in ber mit der vermittelnden Ausgleichung Ceciliens geschloffen wurde. In Beimar ift bas Stud von Anfang an als

Trauerspiel aufgeführt und oft wiederholt worden, gewöhnlich allein, zweimal nur in Berbindung mit einem Luftspiel. Das Publikum war jedesmal gespannt; das Frische der Handlung, das Feine und Natürliche der Charaktere zog immer an, nur manche meinten, es hätte zu der mit richtigem Takt vorgenommenen Umwandlung manches im ersten Akt noch umgeändert werden sollen, der für ein Trauerspiel zu munter sei und in der Postmeisterin namentlich eine lustige Person habe.

In Bezug auf die Befetung des Stude und die Auffassung und Ausführung der einzelnen Rollen, besonders der fünf Frauenzimmer = Rollen von abgeftuften, forgfältig unter-Schiedenen Charafteren, gibt Goethe felbft in dem Auffat über das dentiche Theater die nothigen Bemerfungen und Winke, nach denen auf anderen Theatern verfahren werben folle, in Weimar bereits verfahren worden war. Für die Rolle ber Stella pafte nur Dad. Bolff, welche bis gegen Das Ende bes Jahres 1805 noch Dad. Beder hieß; fie erichien schwärmerisch und leidenschaftlich und rif in ber Darstellung ihrer Gefühle das Bublifum mit fich fort. Die Rolle war wie für fie geschrieben. Cecilie, bon ber Silie gegeben, mußte, wie Goethe wollte, das anfänglich fchwach und gebriidt Scheinende bald hinter fich laffen und als eine freie Gemüthe und Berftanbeshelbin bor bem Bublitum im größten Glang ericheinen. Gie entsprach jedoch nicht gang diefen Auforderungen, war auch für diefe Rolle noch zu jung, als fie diese jum erften Dal gab. Ihre Tochter Lucie, welche Corona Beder gab, fpater Mad. Beder, geb. Ambrosch, hatte sich angeeignet, was Goethe verlangte, sie stellte einen Charakter dar, der sich in einem behaglichen Leben frei gebildet hat, und den äußern Druck, der auf sie eindringt, nicht empfindet, ja, abstößt. Die Postmeisterin, eine junge, heitere, thätige Wittwe, die gern wieder heirathen nöchte, um mehr im Leben zu gelten und besser angesehen zu sein, gab Demois. Brand, später Demois. Elsermann. Und Aennchen, welche Sophie Teller darstellte, sprach als junges Mädchen mit Entschiedenheit das, was es zu sprechen hatte.

Die Rolle des Fernando gab Haide ganz angemessen, indem er die leidenschaftliche Berlegenheit, in die er sich gesett sah, mit manigsattiger Steigerung auszudrücken suchte. Später spielte ihn Dels. Die kleine Rolle des Berwalters wurde von Graff gut gegeben. Bie Goethe sagt, gehört ein vorzüglicher Schauspieler dazu, der die Rolle der ernst zärtlichen Alten spielt. Die übrigen Rollen Karl, Wilhelm, in Besit von Louise Beck, Unzelmann, waren gut eingeübt, auch wirkte Lorking als Postillion kunstmäßig angenehm.

Am 31. Januar 1806. Der Cid. Trauerspiel in 5 Aufzügen nach Pierre Corneille. Zur Feier des 30. Januar, des Geburtsseites der Herzogin Luise, eignete sich der seierliche, gemessene Ernst und die edle energische Sprache des Stücks, worin der der Sache angemessene Wechsel des Sylbenmaßes von guter Wirfung ist. Der französische Dichter hatte dieses berühmte Trauerspiel, welches den Kampf zwischen Pflicht und Liebe, zwischen Chimene und Don Rodrigo erschütternd darstellt, nach dem Borbilde des spanischen Dichters

Buillien de Caftro für bas frangofifche Theater bearbeitet und damit eine neue Epoche für die Tragodie in Frankreich herbeiguführen und geltend zu machen gewußt, obgleich er bei feinen Landsleuten, felbst bei feinem Beschützer, bem Rarbinal Richelien, bedeutenden Widerspruch fand. Deutschland erhielt bas Stud mehrere Bearbeiter, die theils in llebersetnugen, theile in freien Bearbeitungen ben französischen Rothurn auf der Buhne einführen wollten, wie Graf Bengel - Sternan, Collin, Aug. Klingemann, Gottlieb, Unton, Chriftian Niemeber, Professor in Raffel, und andere. Auch Madame Mereau, wie Schiller ben 20. Marg 1802 an Goethe fdreibt, bearbeitete ben Cid bes Corneille. Allein teine Bearbeitung hatte glücklichen Erfolg, fo intereffant bas gewählte Gujet im Allgemeinen ift und fo vielen Reichthum es dem tragischen Dichter barbietet. Ginen Unftog bei bem Bublifum gab immer die Rataftrophe des Gangen, welche in einer Berbindung des Rodrigo mit der Chimene fich ab-Schließt, wo eine Tochter dem Morder ihres Baters die Band giebt ober boch fich soweit mit ihm verfohnt, daß bem Buschauer für die Folge fein Zweifel in diefer Rudficht übrig Die Bearbeitung Niemeners in Raffet') wurde gur Aufführung in Weimar gebraucht, er hat die Infantin Urraca in Donna Clara umgewandelt. Saide als Rodrigo (ber

<sup>1)</sup> Schnard Genast aus dem Tagebuche eines alten Schauspielers Th. 1. S. 159. theilt die Bearbeitung des Cid nach Corneille srifd, weg dem Kanzler Niemeher in Halle zu; es ist aber der turbessische Hofrath und Prosessor am Cadetteninstitute in Rassel der Bearbeiter desselben.

Sid), Graff als Don Gomez, der hochherzige Bater der Chimene, Becker als Don Diego, der Bater des Nodrigo, Malkolmi als Don Ferdinando, waren in ihren Rollen vortrefflich. Mad. Bolff als Chimene hatte viel Lieblichkeit und Grazie in ihrem Aeußern, aber auch viel Pathetisches in der Deklamation und viel Feuer in ihrem Spiel. Auch das übrige Personal leistete nach Kräften das Seinige.

Diese Festworstellung hatte das Auszeichnende, wie Goethe in seinen Annalen 1806 erzählt, daß ein Chor Trompeter von dem preußischen Regiment Ostin, was in Beimar lag, in einem Halbfreis zum Billsommen auf das Theater traten, Proben ihrer außerordeutlichen Geschicklichseit gaben und zusletzt einen Gesang begleiteten, dessen allgemein bekannte Meslodie, einem Inselsönig gewidmet und noch keineswegs von dem patriotischen Festland überboten, ihre vollkommen herzerhebende Birkung that."

Aus dem Bereich des Luftspiels waren viele alte beliebte Stücke auf dem Repertorium. Gewählt waren diese
zum Theil für die verehrten Fremden und Gäste, welche der
drohende Krieg nach Weimar oder in die Rähe von Weimar
geführt hatte. Dahin gehören Wallensteins Lager, das öfters gegeben wurde, Minna von Barnhelm, der Fähndrich
und andere. Zum Theil wurden manche zurte und funstsinnige Luftspiele aufgeführt, besonders solche, welche die genommene Richtung des Weimarischen Theaters an den Tag
legten. Zu den alten kamen viele neue von ähnlichem Sim
und Ton, unter denen jedoch die meisten (es waren zwölf

neue) entweder gleich ober nach der aweiten Aufführung wieber berichtvanden. Gin Grund diefer Ericheinung liegt wohl barin, daß bamals bei ber Borliebe für frangofische Luftspiele viele Unberufene auftraten, die bergleichen Stude auf ber beutschen Bühne einheimisch zu machen suchten; fie hatten Rotebne und Schiller als Borganger, aber nicht den Erfolg, welchen diefe hatten. Ohne befondere Bahl und Brufung, ohne Renntnig bes beutschen und frangofischen Bublifums machten fie aus bem Bearbeiten frangofifder Stude, wie fie erschienen waren, ein Gewerbe. In Beimar war zwar Die Direftion vorsichtig mit folden neuen Studen, fie hielt fich lieber an altere treffliche fraugofische Luftspiele, wie benn in diesem Jahre zwei Molieresche von Ifchode bearbeitet er-Schienen, doch nicht mit dem beften Erfolg: am 25. Geptem= ber der Bunderargt in 3 Aften, und am 13. November der Beigige in 5 Aften, bon welchen beiden jedes nur noch eine Aufführung erhielt. In dem lettern ift Bieles dem Blautus entnommen und hat außerdem ftarte Dangel, die A. B. Schlegel in feiner icharffinnigen Rritit Molieres aufgebedt hat. Das Portrait des Beigigen in der Berson des Rammerrath von Jegefad gab bem Schanspieler Beder Belegenheit, fein Rünftlertalent in der Ausführung dieses Charafters trefflich zu bewähren. Rur einmal wurde am 6. Januar 1806 ber Bermittler in 5 Aften, nach dem Frangöfischen von Alexanber Bolff, gegeben. Aber auch andere ale Stude frangofis ichen Urfprunge hatten baffelbe Schickfal: am 2. December bas einattige Luftfpiel: So gehte, von Rochlit, am 17. Marg 1806: Das Gelübde in 2 Aufzügen von Theodor Sell, am

7. Juni: Der Beheimnifframer, oder: Abentheuer im Bade in 4 Aften, von Ginsiedel.

Rur fünf bon ben neuen Luftspielen hatten eine langere Dauer auf bem Repertorium, am längften bas Rathfel in 1 Aft von Contessa. Angeuchm versificirt stimmte es ju bem früher oft gegebenen und jett wiederholten Stollichen Stude "Ernft und Scherz" und erhielt eine Fortsetung Diefer Art in bem Weftandnif ober ber Beichte bon Rotebue, Die zuerft in Lauchstedt ben 19. Juli 1806 gegeben murbe. Schabe, baf Streit und Liebe, bas Gegenstück ju Scherz und Ernft, in 2 Aufzügen von Stoll, ebenfalls in Berfen gedichtet, außer der erften Aufführung am 19. März nur noch einmal am 26. gegeben murbe. Das Rathfel, gum ersten Male ben 18. September 1805 aufgeführt, ift voll von Bit und Raivität. Unter ben fünffüßigen Jamben, Die meiftens einen leichten, gefälligen Bang haben, find von bem Dichter oft Alexandriner, wie es ihm einfällt und bequem ift, eingemischt, auch wirffame Reime treten ein, nur find Diese nicht immer rein und ftreng gehalten. Der Inhalt bee Stude ift unbedeutend, hat aber ein vortreffliches dramatifches Detail und hat fich baburch ju ber Stufe eines Theaterfunftwerfes erhoben. Gin junger Mann, fchlechtweg Carl genannt, der mit einem geiftvollen aber eigenwilligen, auf ihrem Borfat beharrenden Dladden, Hamens Glife, berlobt ift, erhalt von einem Freunde ein Rathfel zugeschickt, beffen Anflösung in einem verfiegelten Zettel beigefügt ift, ber aber nicht eher geöffnet werden foll, ale bis der Ueberfender bei ihnen felbft angelangt ift. "Das wurde, fchreibt

ber Freund, eine hubsche Belegenheit für Carl fein, die Bebuld und Gelbstbeherrichung feiner Bufünftigen zu erproben." Elife wird darüber ergurnt und wendet alles an, um von ihrem Bräutigam ben Zettel zu erhalten; ba biefer ihn aber nicht herausaeben will, fo entsteht als Borläufer ehelicher Baus. friege, ein fleiner, aufangs fehr bedeutend icheinender, 2mift. Carle Ontel, ein alter eitler Bed, ber Glifen heimlich liebt, beschließt sich bas zu Rute zu machen, und ale er mit ihr allein ift, ergablt er ihr ein Sabelden bon einem alten Bar, ber eine icone junge Schäferin im Thale geben fieht und in Liebe entbrennt, und befennt bann, daß niemand anders ale - Er biefer Bar fei. Gine Berfohnungescene, Die für ben Ontel fehr drollig und etwas beschämend ausfällt, befchlieft, wie vorauszusehen mar, bas fleine amufante Stud.') Goethe hatte große Freude daran, da besonders gut gespielt wurde, wie benn überhaupt auf bas gute Spiel bei folden Studen alles aufommt, und wunfchte, daß die Aufführung Deffelben Schiller erlebt hatte. Go brachte Silie ale Glife bas Launenhafte, mas in diefem Charafter liegt, nach allen Albstufungen trefflich jum Borichein; fo gefiet Dele ale Carl, indem fein Vortrag der Berfe durch Bohllaut und munteres Leben fich auszeichnete; und Beder fpielte ben Ontel, wie von ihm zu erwarten war, meifterhaft.

Beifall erhielt auch am 1. Januar 1806 die Posse: das glückliche Misverständnis in einem Aufzuge, nach dem Französischen, von Hang. Besonders bei dem männlichen

<sup>1)</sup> Bgl. Morgenblatt für gebilbete Stanbe 1807. G. 276.

Personal brachte es eine fröhliche Stimmung hervor und Goethe selbst hatte großes Gefallen darau, daher derselbe am Ende des Stücks einige Modificationen mit eigener Hand, lediglich für das Weimarische Publifum zu machen für gut gefunden hat. Er hielt das für nothwendig: denn als die Stelle kam, wo es heißt, es sei auch ein zweites Produkt unterwegs, so machte das weibliche Publikum gewisse empfindtiche Bewegungen, die Männer aber waren desto lauter. So erzählt Kirms.

Am 3. März "die gefährtiche Nachbarschaft", Luftspiel in einem Att, von Kotebue. Es gefiel sehr wegen des Schneibers Fips und der Modehändlerin Madame Zephyr und wurde öfters wiederholt. Den Schneider Fips spielte Becker. Seine äußere Erscheinung, seine Beweglichkeit, sein Mieneuspiel zeigten vortrefflich die tapperiche Natur des alten zärtlich verstiebten Schneiderleins; die Madame Zephyr gab Mad. Beck, auch in ausgezeichneter Beise.

Am 23. April: Die Gefangenen. Luftspiel in 5 Aufzügen, nach Plantus. Ein sehr anziehendes Lustspiel und nicht von der Einförmigkeit, wie man sie in den römischen Dramen gewöhnlich autrifft. Die Berwickelung hat etwas Außerordentliches und die Austösung ist so befriedigend als innig rührend. Das Stück ward nach der Uebersegung von Einsiedel, die voll Leben ist und deren glücklich angebrachte Reine gute Birkung thun, zu allgemeiner Zusriedenheit gezgeben.

Am 21. Mai: Die Wette. Lustspiel in einem Aft, uach bem Französischen. Es ist ein nicht bedeutendes Conversa-

tionsstück mit einer gewöhnlichen Intrigue und einem faben Dialog. Es wurde boch einigemal wiederholt.

Bon nenen Opern brachte diese Theaterjahr nur eine einzige. Um 26. Oktober 1805 wurde Lodoiska in 3 Akten nach der aus dem Französischen des Filette-Loraux frei gebildeten Bearbeitung von E. Herklots gegeben. Die Musik von Cherubini ist in einem kräftigen Styl gearbeitet. Die exstaunliche Wildheit und finstere Harmonie in seinen Tönen stimmt zu dem Heroischen der Handlung. Wenn diese auch gedehnt und zuweilen langweilig ist, so erregt doch ihre Manigfaltigkeit mehr Interesse als die gewöhnlichen Opern-Snjets und war eine Lieblingsoper des Pariser Publikums. In Weimar wurde sie mehrmals wiederholt.

Dagegen hatte das stehende Repertoir eine Reihe bewährter Opern aus dem ernsten und komischen Fache, von italienischer, französischer und deutscher Art, von denen die eine die Weise der andern unterstützte. Fanchon, immer noch der Liebling des Publikums wurde fünsmal gegeben, zweimal Oberon, Lilla, die Savoharden, der Schatzgräber, Jery und

<sup>1)</sup> In dieser Oper spielte Liberati von Berlin den 14. Oktober 1805 als Debut den Insant von Spanien, auch gab er den 7. Dec. in der Maria Stuart den Arzt Bourgohn. Angestellt vom 1. Sept. 1805 an auf drei Jahre dis Michaelis 1808 als Sänger und Schauspieler in Weimar, hatte er die edle Absicht, seine verarmte Familie, Mutter und Angehörige durch sein Verdienst zu unterstützen, denn Liberati (Carl August Friedrich) war ein angenommener Name, um seine abliche Absunst zu verdergen, er hieß eigentlich August von Zieten und war ein Enkel des großen, ans dem siebenjährigen Ariege bekannten Preußischen Generals. Nicht ein volles Jahr blieb er in seiner Stelle; er dat mit Bes

Bäteln. So find 'fie alle, die Hochzeit des Figaro, die Zauberflöte, Titus, Camilla, das unterbrochene Opferfest'), mehrere nur einmal, wie Palmira, Solimann II., der Wasserträger, die Müllerin, der Dorfbarbier, Adolph und Clara u. a., auch Dittersdorfs Apothefer und Dostor kam wieder zur Darstellung.

scheinigung wichtiger Familienereigniffe um Entlassung von seinem Contract, erhielt sie am 18. Februar 1806 von Goethe abgesaft und ging als Rittmeister in baierische Dienste. Er war ein schöuer, seingebildeter junger Mann, der sich unter Anweisung von Ambrosch und Sunice, einem der ausgezeichnetsten Tenoristen, im Gesange vollkommner zu werden alle Wishe gegeben hatte. Später ging er wieder zum Theater.

1, In dieser Oper bebutirte Strohmeher am 22. März 1806 als Oberpriester ber Sonne, vorher am 10. März gab er als Gastrolle den Sarastro iu der Zauberstöte. Carl Angust hatte ihn im Bade Liebenstein geschen und gehört und bezeichnete ihn in einem Briese an Kirms als vortresstichen Sänger, der mit dem Bassischen Gern zu verzleichen wäre, aber als schlechten Schauspieler, jedoch mit dem Austrage, ihn sir die Beimarische Bilhne zu gewinnen. Darauf reiste Genast nach Cassel, no Strohmeher gerade spielte, um ihn zu sehen und zu hören; er bestätigte das Urtheil des Fürsten. Strohmeher sang den Sarastro vortresstich und hatte dabei die Hände im Gurt. Lgs. Briestwechsel des Groshberzogs Carl August mit Goethe Bd. 1. S. 308.

Später heißt Strohmeher auf den Theaterzettesu Stromeier. Wir kennen Goethes Gewohnheit die Namen der Künster zu verändern, wenn sie auf Zweidentiges und Gewöhnliches hinsühren könnten. Bgl. oben S. 90 in der Note. Ju derselben Oper, dem unterbrochenen Opsersest, und an demselben Tage (22. März) debutirte als Murneh auch der Tenorist (C. F.) Strebel, wie er sich neunt, nachher auf den Theaterzetteln Strobe genannt. Er hatte eine sehr schwache, mouotone Stimme und versprach nicht viel, er sollte wenigstens das Fach eines zweiten Tenoristen besorgen. Gestorben war der Tenorist Benda Ende Novembers 1805, er war ein trefstich geschulter Sänger, aber kein guter Schauspieler.

In Lauchstedt begannen die Borftellungen ben 14. Juni 1806 mit Fiesto und endigten am 25. August mit der Jungfrau von Orleans. Bie in andern Jahren murben auch jest hauptfächlich die in Beimar julest aufgeführten Stude gegeben und die Renigfeiten Diefes Jahres, die in Weimar auf die Bühne gefommen waren, wenn fie einigermaßen gefallen hatten, wiederholt Auch wurde am 23. Juli 1806 eine neue Tragodie "Die Freger von Ralydon" in zwei Aften aufgeführt, die in Beimar nicht aufgeführt worden war und aud fpater nicht aufgeführt murbe. Berfaffer berfelben ift ber fein gebildete August Apel aus Leipzig, der mehrere Dramen im Beifte ber Alten geschrieben. Diese Tragodie erschien 1807 im Drud unter dem Titel Kalirrhoe. 3u Weimar bis jest noch nicht, fondern nächstens aufgeführt und Repertoirftuck geworden, tam in Lauchstedt den 19. Juli das Geftandnif oder die Beidte, ein Luftspiel in Berfen von Robebue zur Darftellung. Es handelte fich auch darum noch einige Renigfeiten zu bringen, wie die Weihe der Kraft von Werner, die im Sommer 1806 in Berlin oft wiederholt murde, nachdem die erften Aufführungen im Berliner Bublifum großen Untwillen mit Tumult erregt hatten, der nur durch Waffengewalt unterdrückt werben tonnte und bod einige Woden barauf bei einem Strafenaufzug, von Benedarmerie = Offizieren veranftaltet, eine argerliche, aber höchft treffende Barodie des Ctude veraulafte. Berliner und andere Badegafte hatten gern eine Borftellung bes Stude, bas bamale großes Auffehen machte, ba es von Iffland auf die Buhne gebracht war, in Lauchstedt von der Beimarifden Gefellichaft gefehen, aber Goethe zauderte, ben

Rirchenreformator, durch ben, wie Werner andeutet, überall, wo feine Lehre Eingang gefunden, die Runft und ber findliche Glaube getodtet worden fei, zur theatralischen Erscheinung zu bringen 1). And fdrieb ber Regisseur Beder ben 17. Juli 1806 bon Lauchstedt an Rirms, bag gegen bie Aufführung ber Beihe ber Kraft theatralifde Sinderniffe borhanden maren, daß er ferner taum glaube, daß die Gachf. Regierung eine Aufführung bes Stude gestatten werbe, bann thue ihnen mit diesem Stud Iffland in Salle Schaben, ber es den 8. Anguft bort lefen wolle. Roch ein anderer Luther von Klingemann lag bor, beffen Aufführung gewünscht wurde, Beder jedoch ichreibt barüber: "Diesen Dottor guther tonnen wir nicht geben, er ift fo langweilig, daß die Denichen herauslaufen muffen. Bas ich von Ambrofch (Berliner Schauspieter, der in Lauchstedt damale Gaftvorstellungen gab.) gehört habe, fo ift der Bertiner (der Berneriche) amangiamal beffer."

Der Besuch des Theaters in Lauchstedt diesen Sommer war zufriedenstellend, obgleich die Gemüther bereits durch Befürchtungen wegen eines nahen Kriegs geängstigt wurden. Anger den Badegästen fand sich an den Theaterabenden, wie Barnhagen von Ense im Zten Bande seiner Denkwürdigkeiten vom Jahr 1806 schreibt, immer eine bunte regsame Gesellschaft ein, es waren Hallesche Gäste dort, sowie auch ans Leipzig, Merseburg und Beimar der Besuch nicht fehlte.

<sup>1)</sup> Biet Interessants und Belehrendes über die Beihe der Kraft bietet der Briesw. 3wischen Werner und Ifstand Nr. 93 ff. in Teichmanns literarisch, Nachlaß, herausgegeb, von Franz Dingelftedt.

Daher konnte der Regisseur Becker den 17. Juli an Kirms berichten: "Mit unsern theatralischen Geschäften hat es noch immer einen guten Fortgang, auch hoffe ich, soll nach dem, wie wir unsere Einrichtung getroffen, das Publikum bis zum Schluß geneigt bleiben und befriedigt werden."

## Beimar 1806-1807.

Die Vorstellungen des Theaterjahres 1806 — 1807 begannen in Weimar mit bem 30. August und dauerten den Monat September hindurch ungeftort fort. Allmählig wurde es unruhig in Stadt und Land, die Truppenmärsche nahmen zu und in ben erften Tagen bee Dffam das preußische Saubtquartier nach Weimar, auch der Rönig und die Königin. Bei der Aussicht auf Rrieg in der Rabe war in den Gemuthern feine Stimmung mehr für ben Befuch bes Theaters. Doch unterhielt Goethe den Fortgang ber Borftellungen, als ware tiefer Friede; nur bei ber Bahl ber Stude nahm er auf die Beitverhältniffe und auf den Besuch der Fremden und Bafte, welche gingen und famen, Rücksicht. Außer dem vaterlandiichen Preugenftuck Minna von Barnhelm wurden bei dem gegenwärtigen Druck ber Zeit meift Opern und Luftspiele gegeben als heitere und leichte Unterhaltung; an die Aufführung von Tragodien war junächst nicht zu denken, wie denn Safon Barl von Dehleuschläger, für den ichon Rleider und Deforationen ausgefucht und gefunden waren, aufgegeben wurde, weil es bedenklich fchien, zu einer Zeit, da mit Kronen im Ernft gespielt wurde, mit diefer heiligen Bierde fich

scherzhaft zu geberden; selbst Stücke, die in Weimar gern gesehen und meisterhaft gespielt wurden, wie Wallensteins Lager, unterblieben, weil man sie in der Wirklichseit vor Lugen hatte.

Noch den 13. Oftober wurde "Fanchon" das Legermädden aufgeführt, während es ichon wild und traurig in ber Stadt aussah, und niemand ahndete, dag ben nächften Tug bie Schlacht bei Bena erfolgen würde. Gin Augenzeuge 1) berichtet in Bezug barauf: "Durch die Coplanade ichreitend, erblicte ich vor den Thuren des Theafers eine ziemliche Ungahl Menschen, Musiter aus der Soffapelle, Schausbieler und Schauspielerinnen; bernahm, naher hinzugetreten, ernfte und sorgenvolle Gespräche über die Tagesereignisse und über die Butunft. Bald erfuhr ich auch, daß heute Theater fei und daß "Fanchon" das Lepermädchen gegeben werden folle und die Sangerin Ambrofd, welche die Rolle der Fanchon hatte, rief aus: "Es ift doch entsetlich, was wir von diesem Manne (Goethe) geguält werben. Man follte Betftunde halten und wir muffen Comodie fpielen." Best erfchien Boethe und Alles, jo auch ich, begab fich in das Saus, was aber fehr leer war und ce hatten fich auch nur einige Breufifche Offiziere, die man wohl besonders vor Augen gehabt hatte, eingefunden. Rad einiger Zeit gab Goethe in feiner Loge bas Zeichen zum Anfang, und ich entfernte mich, bon dem Gefühle des Difbehagens ergriffen; doch hat das Stud burchgespielt werben muffen."

<sup>1)</sup> Der Kirchenrath Linke in ber Schrift: Meine Erinnerungen aus bem Jahre 1806. G. 4.

2018 den folgenden Tag, den 14. Oftober, bas tragische Waffenspiel auf den Sohen von Jena aufgeführt wurde und barauf ungahlige Leiden Stadt und Land trafen, wurde bas Theater in der nächsten Zeit und zwar auf 10 Wochen geschloffen. Biele von den Schanspielern hatten burch die Blunderung gelitten, manche felbit mit Lebensgefahr, und fonnten lange nicht die ichlimmen Tage des Oftobers beraeffen. Und jett entftand dagu die Frage, ob das Theater fortbefteben ober aufgelöft werden folle, ba feit den ungludlichen Ereigniffen die Theaterkaffe auf weniger Ginnahme als fouft zu rechnen hatte. Doch Kirmfens väterliche Fürforge und weife Sparfamfeit halfen über die Noth hinweg, die Theatergefellichaft bestand fort, nur wurde hie und da ein Mitglied berfelben vor Ablauf des Contraftes, nach der Regel der Billiafeit, entlaffen oder in der erwarteten Gagenerhöhung nicht geforbert. Die Arbeit ber Schaufvieler für das Theater begann bald wieder, es begannen ihre didasfalifchen Studien und manches wurde für die Biederaufnahme ber Borfteflungen vorbereitet, ba Goethe es für Pflicht hielt, Die Theateranftalt ale einen öffentlichen Schat, ale ein Bemeingut der Stadt zu bewahren. Um 26. December wurde bas Theater wieder eröffnet und mit allgemeinem Enthnsiasmus bie regierende Frau Bergogin Luife, Die Schutgöttin des Landes, im Theater embfangen. "Bergen und Bande, fo schreibt ein Angenzenge, 1) schlingen dieser vortrefflichen Fürstin entgegen, deren Rame in den Annalen von Weimar

<sup>1)</sup> Ju der Zeitung für die elegante Welt 1807. G. 8.

stets als ein heilbringendes Gestirn prangen wird. Denn ihre Entschlossenheit, ihre Liebe zu dem Lande und zu den Einwohnern der Stadt; ihre eble Resignation und ihr Math haben uns in den Tagen der Gesahr vom gänzlichen Untersgange gerettet." Und als Tags darauf, am Sonnabend den 27. December, nach der Oper "Der Schatzgräber" von der Bühne herab, unter Trompeten« und Pausenschauf, die Nachsricht des am 16. December zu Bosen zwischen Napoleon und dem Herzog geschlossenen Friedens dem Publikum bekannt gemacht und unter lautem Nusen und Bivatrusen ansgenommen ward, da bevölkerten sich , schreibt Goethe in den Annalen 1807, Balkon und Logen, Parterre und Gallerie gar bald wieder, als Wahrzeichen und Gleichniß, daß in Stadt und Staat alles die alte Richtung genommen."

Das Luftspiel erhielt in Diesem Theateriahr die meiften Reninfeiten. Gleich die erfte Vorftellung am 30. August brachte das Geständniß oder die Beichte in einem Aft von Robebue. In Berfen gedichtet ift es eine ber vorzüglichften unter ben Stüden diefer Art von Rotebue. Anfanglich hieß es furzweg die Beichte, erhielt aber noch die vorangehende Benennung "Das Geftandnig", um nicht driftliche Gemuther an verleten. Bodift anziehend ift die Scene, worin die Baronin ihrem verfleideten Gemahl die Beichte ablegt, und eben so vortrefflich die, wo sie den vor ihr fnienden armen Sünder absolvirt. In beiben Scenen zeigte Dadam Bolff, welche die Baronin Ammer gab, in ihrem Geficht einmal Chrlichfeit, dann baneben ichalfhafte Bosheit, überdieß mar bei der Ertheilung der Absolution jede Bewegung ihrer

Hand ausdrucksvoll und malerisch. Durch ihr gutes Spiel gefiel das Stück sehr und wurde oft wiederholt. Wolff spielte den Baron Ammer ebenfalls mit großer Feinheit. Dagegen blieb ohne weitern Erfolg am 6. Oktober "Die Ueberraschung" in drei Aften von L. Wielaud, dem Sohne des Dichters, eins von den 1805 erschienenen Lustspielen, die ohne höhere künstlerische Bedeutung sind.

Am 26. December ward bei der Wiedereröffnung der unterbrochenen Vorftellungen das Luftfpiel "die Erben" in 4 Aften, von Mad. Beigenthurn gegeben. In Bien und Leipzig icon 1804 aufgeführt und gern gesehen, gefiel es auch in Beimar. Doch mußte bas gute Spiel ber Schanfpieler über die hie und ba eintretende Langtveiligkeit hintveghelfen; es fam barauf an, fich und ihre Runft bem Bublifum von Reuem zu empfehlen und das geschah auch volltommen. Cbenfo mußte die Poffe von Rogebue "die Ungludlichen" in einem Aft, welche am 7. Januar 1807 gebracht wurde, burch richtige Charafteriftit und fleifige Darftellung jeder einzelnen Rolle gehoben werden. Gine gange Familie Falfe ift vereinigt, die auch in ihrer Lebensrichtung mit einander in Berbindung fteben, wie ber Philosoph, Recenfent, Die Sangerin u. f. w. Um einige Darfteller ju nennen : Becker gab den Recensenten Falt, Beier genannt, mit der trefflichsten Romit, ben Dichter Eduard Taube spielte Denn, ben Philosoph Emanuel Falf Saide, die Gangerin Falfonella war Demoif. Ambrosch, beren Bortrag des Liedes "Frent euch des Lebens" eine außerft lacherliche Genfation machte. Dan fagt, Diefes Stud gehore ju ben gelungenften Rleinigfeiten Rogebues. In dem am 23. Februar 1807 aufgeführten Luftspiel "bie Organe bes Behirns" in brei Aften, bon Robebue, wird Galls Lehre lächerlich gemacht, gegen den Robebne perfonlich abgeneigt und ichon im Freimuthigen losgegangen war. Goethen war es fouft zuwider, Stude auf Die Buhne ju bringen, in denen befannte Berfonlichfeiten angegriffen werden. Die Sauptfigur biefes Studes ift ber für die Schädellehre ichwarmende Berr von Rudenmart, in ber Beimarifchen Borftellung Berr von Rücken genannt, ber alles Geiftige bei Thieren und Menfchen aus bem Ruden entspringen läft. Durch bas Befühlen bes Ropfes meint er, eines Jeden Charafter mit Sicherheit zu bestimmen, wie er denn einen fpigbubifchen Bedienten für einen grundehrlichen, einen ftodbummen für einen scharffinnigen halt, worauf die Berwickelung des Bangen beruht. Seinen Sohn will er mit einem bucklichen Fraulein verheirathen, weil fie einen ftarfen musitalischen Sinn habe und er bie Dusit über alles liebt, feine Tochter aber mit der feinem Sohne heimlich angetrauten Gattin, die diefer in der Berfleidung eines jungen Offiziers ins Saus bringt, und die den herrn Schwiegervater durch feche Schabel, die fie ihm ichentt, dahin zu bringen weiß, daß Sohn und Tochter ihrer Reigung gemäß fich verheirathen tonnen. Der erfte Aft wirft durch die wiederholten phrenologischen Berfuche etwas ermüdend, dagegen bieten die andern recht ergötliche fomifche Scenen und werden durch einen ftets frifchen und lebendigen Sumor belebt. Malfolmi hatte ben für die Schädellehre begeifterten S. von Ruden gut aufgefaßt und erhielt Beifall. Elfermann als Emilie. Tochter bon Ruden, und Ungelmann ale Eduard, Sohn beffelben, fowie Silie als Caroline von Sellftern und Wolff als Ferbinand von Bombed, Beder ale Beter Gutichaaf, Couarde Bedienter, Genaft ale Ratrabe bilbeten bas vortrefflichfte Besonders belebte Caroline von Bellitern, als Enfemble. Offizier verkleidet, das Ganze burch ihr munteres Spiel und die wechselnde Physiognomie ihres Berfahrens, bas fie gegen Eduard und Emilie, wie gegen ben Liebhaber berfelben und gegen ben alten Beren bon Ruden annahm. Das Stud erhielt einige Wiederholungen. Borübergehend mar 4. Mary bas einaftige Luftspiel "bie Comodie in ber Como-Die", bas auf andern Buhnen ichon früher gegeben warb. Chenjo verschwand gleich nach ber erften Borftellung am 16. Mary bas Luftfpiel "Blinde Liebe" in brei Aften, nach dem Frangofischen, von Robebne. Es hat wenn auch witige Stellen und Scenen, einen gar ju ungufammenhangenden Blan und die Binde ift gar zu bicht, welche Amors liftige Sand um die Hugen ber verliebten Schonen geschlungen hat.

Ein römisches Luftspiel sollte nicht fehlen. Am 29. April wurde "das Gespenst" in fünf Akten von Plautus, was von Einsiedel bearbeitet hatte, zur Aufführung gebracht, gesiel aber wenig und verschwand wieder. Mehr gesiel am 6. Mai die Kleinigkeit "der Pfaudbrief" in einem Akt, der noch einige Wiederholungen erlebte, weniger am 13. Mai die launige Kleinigkeit "die Journalisten" in einem Akt, von Schütze.

Auf dem Gebiet des Schaufpiels bringt diefes Jahr einige Neuigkeiten, die der Beachtung werth find, am bedeu-

tendsten ist Torquato Tasso, der zugleich mit der Iphigenie auf Tauris aufgeführt den besten Beweis giebt, wie weit die Kunst der Weimarischen Schauspieler sortgeschritten und der Geschmack des Publikums verseinert war. Dazwischen stellt sich aber auch contrastirend ein Stück von derber Kost "der Spieler" von Issand.

Um 24. September 1806 wurde das Schauspiel "Reue und Ersat," in vier Aften von Bogel aufgeführt, das eine Zeitlang auf dem Repertorium blieb. Es hat einen raschen Gang mit einer drolligen Intrigue und vielem Humor, entzückt und rührt abwechselnd. Die Rolle des Buchhalters Fest spielte als Gaft Carl Reinhold und gefiel sehr, vorher den 17. September hatte er bereits als Graf Balten in der Schachmaschine zur Zufriedenheit gastirt.).

Am 2. Februar 1807 Eugenie, Schauspiel in fünf Aften, nach Beaumarchais, von Bulpius. Eugenie, die Tochter eines Landedelmanns, wird von dem Lord und fünftigen Herzog von Clarendon geliebt und durch eine falsche Sehe, die statt des Priesters einer von den Domestiken vollzieht,

<sup>1)</sup> Der gute Erfolg in beiden Rollen brachte ihm Engagement am Weimarischen Theater auf ein Jahr, vom 7. September 1806 bis Wichaelis 1807. Reinholds Fächer waren zärtliche und launige Alte, auch alte Chevaliers im Schanspiel, in der Oper machte er sich nur zu untergeordneten Baß. Partien verbindlich. Ihm vourde bei seiner Anstellung gefagt, daß er erst nach und nach in bebentende Kollen eintreten tönne, deun gegenwärtig würden ernsthafte Alte von Graff, gutmittlige und launige von Waltolmi, tomische von Beder gespielt. Er war an verschiedenen bekannten Theatern angestellt gewesen, zulest ununterbrochen 8 Jahre an dem Schleswiger Hostheater als Regissen, und zeichnete sich aus als guter Charafterdarsteller und routinirter Schau-

getäuscht und verführt Der Lord denkt nicht baran, Eugeni, als seine Gemahlin anzuerkennen, ist vielmehr im Begriffe sich mit einer vornehmen, reichen Erbin zu vermählen. Allerlei Berwickelungen und effektvolle rührende Scenen entstehen. Der Betrug wird zufällig entbeckt. Eugeniens Tante, Bater und Bruder sind dabei thätig. Ein Duell erfolgt; Eugenie fällt in Ohnmacht und ist dem Sterben nahe; der Lord geht endlich in sich, bittet Eugenien seine Hand anzunehmen und erhält nach einigem Zögern von Alslen Berzeihung.

Man fühlte bei der ersten Aufführung, daß dieses rührende Schauspiel ins Tragische gewendet sich beiser ausnehmen würde. Dann hätte das betrogene Mädchen groß das gestanden und der Lord nicht eine so erbärmliche Rolle gespielt, der, um zur Bersöhnung zu führen, in sich gehen, Gewissensbisse verspüren und Eugenien endlich lieben nuß, ob er sie gleich vorher der Schande preisgeben wollte. Auch Eugeniens Bater und Bruder würden gegen das Ende hin nicht so unbedeutend erscheinen und gesassen zusehen, wie es

ipieler, ber zugleich bebeutenbe theatralische und musikalische Kenntnisse besaß. Seine Frau Caroline Reinhold, die erste Partien in der Oper und zwar sertig und richtig sang, im Schauspiel das Fach der tragischen und muntern Liebhaberinnen zu besorgen sich verdindlich machte, wurde zugleich mit engagirt, doch mit dem Bemerken, daß in den Opern bisher die vorzüglichen Rollen durch die Demois. Jagemann und Ambrosch besetzt seinen, aber dei nenen Ansthelungen solle es ihr anch an dergleichen nicht fehlen. Caroline Reinhold hatte den 10. September in der Millerin die Rolle des Röschen als Gastrolle und am 13. die der Aftasia in Tarare ebenjalls als Gastrolle gespielt und in beiden sich zum Besten empfossen.

mit der Tochter und Schwester ablausen werde. Uebrigens rühmte man, der Dialog sei sein und präcis, oft genau treffend, doch bisweilen zu senteutiös und beinahe geziert; billigte aber keineswegs den Einfall des Dichters, den Borhang in den Zwischenakten gar nicht fallen, statt dessen eine Leere Pantomime durch Bediente, die allerlei Geschäfte besorgen, ausssühren zu lassen. Das Stück wurde nur noch einmal gegeben.

Ginen hohen Benuf bagegen gewährte am 16. Februar 1807 Torquato Taffo in fünf Aufzügen von Goethe. Längit im Stillen bon ben Schauspielern eingelernt, und mit Gifer und bauerndem Bemühen vorbereitet, wurde biefes Schaufpiel gur Geburtstagsfeier ber abmefenden Frau Groffürftin Maria Baulowna gegeben und war ein erhabenes Festspiel für alle, die durch ein feines und tiefes Studium damit ichon innigft vertraut waren, wirfte mit ftiller Dacht auf Die, welche es nur oberflächlich ober gar nicht kannten, und Goethe, ber immer gezweifelt hatte, ob bas Stud megen Mangels an äußerer und rafcher Bewegung, an eigentlichem dramatifchen Leben aufgeführt werden und von der Bühne herab gefallen könne, war jett anderer Meinung und freute fich dem liebevollen, anhaltenden Drangen ber Schaufpieler nachgegeben und durch eine würdige Runftleiftung die Feier des Tages verherrlicht zu haben.

Gleich die erste Scene, in welcher sich die Prinzessin und ihre Freundin in dem Garten von Belriguardo unterhalten, und jede ihre Gefühle, Neigungen und Ansichten mit der größten Feinheit und Zartheit und mit allem Zauber der Sprache entwidelt, erregte bie größte Spannung und Aufmertfamteit und führte auf bas Ericheinen bes Dichtere bin. ber im Reiche ber Ibeen fein Glück und Unglück findet. Man bewunderte die Fulle poctischer Schönheit, die tiefe Erfahrung, die individuelle Kenntnig bes menschlichen Bergens, bie durch bas Stud herricht; man war befonders angezogen von der Scene awischen Taffo und ber Bringesfin im ameiten Afte, dann von ber Duellscene, wie überall, wo ber Affett fich immer mit Burbe, die Leidenschaft fich nie ohne Anmuth äukert; bagegen war man beforgt um Taffo, ale die Gluth feiner Liebe fich fteigert und er, fich felbst vergeffend, die Bringeffin in feine Urme preft. Aber entgudend wirften Stellen, wie: "Benne Manner gabe, die ein weiblich Berg au schäten wuften" u. f. m., "Bohl ift fie fcon die Belt" u. f. w., und die vielen goldenen Spruche, die in der ebelften Dichtersbrache und in ber reinften Dufit ber Worte babinfließen; felbft ber Schluß bes Stude, ber immer für bie Buhne unbefriedigend ju fein ichien, genügte und jeder berließ bas Theater in frober Stimmung.

Gvethe hatte zugleich bei dieser Aufführung des Tasso die zarte Rücksicht genommen und anstatt der Hermen Ariosts und Birgils, die den Gartenplatz von Belriguardo zieren sollen, die Büsten Wielands und Schillers aufstellen lassen. Als Antonio nun seine Schilderung vom Meister Ludwig begann, da richteten sich unwillstührlich alle Blicke nach der Loge, in welcher Wieland saß, und Jedermann freute sich seines geehrten Alters.

Ueber ben Erfolg ber Borftellung ichreibt Goethe ben

25. Februar 1807 an feinen Freund Rnebel: "Die Borstellung bon Taffo hat einen fehr guten Gindrud gemacht, einen beffern als ich erwarten fonnte. Bielleicht haben Dir die Frauenzimmer davon geschrieben." Und Rnebel schreibt ben 27. Februar gurud: "Deinen Taffo hatte ich gern mögen aufführen feben. Es ift ein munderbares Stud und verlangt große Runft ber Sprache und Borftellung." Diefe hatten die Schauspieler, die es unternahmen bas Stud guerft auf die Buhne zu bringen und fich querft Bahn brechen mußten. Wolff wird gerühmt 1) als Torquato Taffo wegen feines trefflichen, reiflich burchbachten und fast immer in bem richtigen Dage feines Charafters gehaltenen, gart nüancirten Spieles. Den Bergog fpielte Dels mit Burbe und ebler ichoner Haltung. Auch Beder erwarb fich in ber Rolle bes Antonio verdienten Beifall. Bielleicht hatte er, bemerfte man, ale fluger geschmeibiger Sofmann manches ein wenig leichter behandeln, feiner nünneiren follen. Demoifelle Gilie als Pringeffin that zwar was fie vermochte, aber fie lief unter allen am meiften zu wünschen übrig. Mehr ruhige Milbe, das wünschte man, weniger Geftifulation mit ben Armen und weniger schmelgende Bartlichfeit in ber Mobulation ihrer Stimme wurden ihrem Spiele im Bangen gutraglich gewesen sepn. Dab. Wolff ale Leonore Sanvitale gab ihre Rolle mit gefälliger Unmuth und mit der iconen Saltung, die man an biefer braben Runftlerin zu feben gewohnt war. Alle, fagt ber Berichterftatter ber erften Aufführung,

<sup>1)</sup> S. Morgenblatt 1807. S. 252.

hatten ihre Rollen gut gelernt; und da auf der Weimarischen Bühne der kunstmäßige Vortrag des Verses besonders beachstet wird, so war auch in dieser Hinsicht die Aussührung des Tasso sehr befriedigend, oder vielmehr sie ward nur durch den richtigen und schönen Vortrag der Verse möglich, welche freilich in diesem Meisterwerke der Goetheschen Muse ganz besonders wohlsautend und sließend sind. Jeder sinnvolle Vers ward sinnvoll und in schönem Sedernsaße vorgetragen, alles Hervorragende gehörig geltend gemacht, und selbst in ben seidenschaftlichen Scenen ging von den einzelnen Schönheiten nichts für den Hörer versoren, so daß das Gemüth des Zuschauers ohne Störung dem reinen Strome der Harmonie solgen konnte, die sein Inneres bewegte.

Die zweite Aufführung am 21. Marz, turz vor Oftern, brachte Manches in größerer Bollfommenheit, wie benn Demoif. Silie vieles glüdlicher traf, als bei ber erften.

Am 4. Mai 1807, der Hahnenschlag. Schauspiel in einem Akt, von Kotzebue. Dieses kleine Stück wirkte durch Natur und Innigkeit, sowie durch die gereimten Berse, welche Leben und Munterkeit befördern. Eine Hauptrolle ist der Bauernknabe Fritz, welchen Mad. Becker, geborne Ambrosch, gab. Das Stück sand Beifall.

Zwei neue Opern brachte bieses Jahr zu ben alten, die in ausgesuchter Zahl auf dem Repertorium standen. Um 31. Januar 1807 Faniska in drei Akten, von Sonnensleithner, mit Musik von Cherubini, zur Feier des Geburtstags der Herzogin Luise. Diese Oper gehört zu den sogenannten Peins und Qualopern, in denen Gewölbe, Kerker

und Zusall eine Hauptrolle spielen und alles auf den gröbsten simnlichsten Effekt berechnet ist. Ihr stellen sich Holdeins Produktionen wie Fridolin, Ida und der Thrann von Syrakus als Ausgedurten eines verdorbenen Geschmacks an die Seite. Die Handlung der Oper ist ziemlich verwickelt, aber gut durchgeführt. Was die Musik betrifft, so gewährt sie, nach dem Ausspruch der Kenner, einen hohen Genuß; sie ist ebenso großartig und energisch und von wohlklingender Harmonie als die der Lodoiska, nur muß sie östers gehört werden, um ihre Schönheiten zu fassen. Cherubini hatte sie für das Wiener Hostheater componirt und zwar, da er des Deutschen unkundig war, nach einem italienischen Text, der erst nachher von Sonnenleithner übersetzt wurde. Dadurch sind manche Unebenheiten in dem Bersbau und den gereimten Worten entstanden. Die Oper blieb lange Zeit auf dem Repertoir.

Um 30. März Helene in drei Aften, nach dem Französsischen des Bouilly frei übersetzt von Treitschke, mit Musik von Mehül. Sujet und Musik dieser Oper erinnern an Cherubinis beliebten Basserträger, sie hatte aber wenig Ersfolg. Die Musik hat zwar neben einigen Alktäglichkeiten, die sich gleich in der Ouvertüre zeigen, manches Liebliche, aber die Entwickelung des Stücks ist matt und mangelhaft. Helene, die Hauptperson des Stücks, nuß mit ihrem Gemahl Constantin, Grasen von Arles, und ihrem Kinde Adolph fliehen, weil der Berdacht auf ihnen ruht, den letzten Grassen von Arles ermordet zu haben. In der Verkeidung eines Hirten, mit Namen Jacob, wird sie mit ihrem Sohne, den sie unter dem Namen Paul für ein gesundenes Kind auß-

giebt, bon einem reichen Bachter Morit, ohne fie weiter gu fennen, wohltvolleud aufgenommen, fpater auch ihr Gemahl als vertleideter Schnitter. Die Tochter bes Bachters Unna verliebt fich in den Sirten Jatob, worüber ihr Brautigam Baftian, ein junger Bauer, eifersuchtig wird und baburch gu drolligen Scenen Beranlaffung giebt. Unterbeffen wird ber Gouverneur des Begirts auf die Fremden aufmertfam und läßt fie vor fich fordern. Best entbeden fich die Flüchtigen ihrem Beschüter Morit, der fich ihrer auch in diefer Lage redlich annimmt. Der Gouverneur fchickt die Bedrängten ju Edmund, bem erwählten Grafen von Arles, und von diefem felbst wird ihre Unschuld, aber auf eine, dem Zuschauer nicht völlig genügende Urt, entbedt. Die Belene gab Demoif. Jagemann, Stromener ihren Gemahl Conftantin, ben reichen Bachter Morit fpielte Dirgta, feine Tochter Unna Dad. Reinhold.

## Leipzig, Lauchftebt, Leipzig.

In diesem Jahr ging die Weimarische Gesellschaft nach Leipzig und zwar schon im Monat Mai. Sie bedurfte einer Erhebung und Anerkennung, da in Weimar nach den Kriegsstürmen die rechte Theaterlust noch nicht zurückgesehrt war. Lauchstedt, ihre gewöhnliche Theaterstätte für den Sommer, sollte von Leipzig aus besucht werden, wenn sich dort bei den traurigen Zeitumständen Badegäste eingesunden hätten; denn auch von Halle, wo die Universität gestört war, und auch aus der Umgegend ließ sich nicht viel Besuch erwarten. Leipzig sollte daher Ersat bieten und Goethe, der sich immer

umfah, mo etwa außer Lauchstedt Die Beimarische Gesellschaft fpielen fonnte, hatte die ihm liebe Stadt ohne Bedenten gewählt, als von hier aus eine freundliche Aufnahme verheißen wurde. hier war nicht blos ein theaterliebendes Bublifum, bas Unterhaltung fuchte, fonbern auch ein Rreis von Mannern beifammen, beren geläuterter Gefchmad und Runftfinn Boheres perlangte, als ihnen bie Buhne ber Bruber Setonda Binter und Commer bieten tonnte. 3hre Befellichaft, wenn auch in einzelnen Mitgliedern von gutem Beftand, im Bangen von geringen ober mittelmäßigen Rraften, war in einem argen Materialismus befangen, ihr Repertorium meift auf ben Raffeertrag berechnet; namentlich hatte fie bei ihrer letten Unwesenheit nicht die beste Answahl ber Stude getroffen und für biefen Sommer es vorgezogen, lieber in Dresben zu bleiben als nach Leipzig zu geben, mas gegen alles Berfommen mar. Deshalb trat nun die Beimarische Gefellichaft ein, wohlausgestattet mit einem Revertorium, bas. wie Gothe in den Tag = und Jahresheften 1807 fagt, vielleicht bas bedeutenbfte fei, was die Weimarifche Buhne, wie nicht leicht eine andere, in fo furger Zeit gedrängt aufzuweifen habe 1). Stude aller Art, bon gang berichiebenem Stul und Inhalt, erichienen, alles Vortreffliche und Schone, was

<sup>1)</sup> Projessor Dr. Schabe führt in ben werthvollen Weimarischen Dibaskalien S. 104 Anm. bas Repertorium bieser Sommervorstellungen bes Jahres 1807 nach ben Theaterzetteln genau an, verlegt sie aber nach Halle und Lauchstedt, obwohl sie in ersterer Stadt damals im Jahre 1807 wegen der Zeitereignisse nicht gehalten werden konnten. Freilich ist in den Jahresheften Goethes durch einen Gedächtnissiehler Halle statt Leipzig genannt worden.

in ber bramatischen Runft in Weimar julett erreicht war, fand fich zufammen, felbft die fühnften Berfuche bas Dentbare und Mögliche zu erproben, follten erneuert werden, und wenn Unbedeutendes neben Bedeutendem fich eingemischt au haben icheint, fo ift bas bei naherer Betrachtung nicht ber Fall und in einer bestimmten Ruchsicht geschehen. tereffant ware es, alle die Bezuge und Gefichtspuntte gu fennen, unter benen bie Anordnung und Zusammenftellung bes Repertoriums bor fich ging. Gine Sauptrucficht mar, Stude von poetischem Werth und höherem Schwung zu produciren, wie fie in Leipzig nicht gewöhnlich waren, besonders Bereftucke. Und durch die Aufführung folcher Meifterftude follte der immer mehr um fich greifenden Blachheit, Willführ und Bedeutungelofigfeit bramatifcher Unterhaltung, wie fie in Leipzig ichon lange beftand, auf ber Bühne gefteuert werben. Daher freute fich bie Weimarifche Schauspielergesellschaft, bor einem Bublitum auftreten zu fonnen, von dem ein großer Theil nach Boefie verlangte, und die ideale Richtung ihrer Darftellungsweise fennen lernen wollte. Die Gefellichaft beftand hier die Fenerprobe und murbe anerfannt als eine, mit ber eine neue Epoche für die beutsche Schauspielfunft begann.

Am 24. Mai begannen die Vorstellungen mit Schillers Don Carlos, dem ein gedankenreicher Prolog, von Goethe auf den Wunsch des Hofraths Rochlitz gedichtet und von Mad. Wolff vortrefflich gesprochen, voranging. In diesem gedenkt die Reducrin zuerst der drangvollen Zeit, in welcher die Weimarische Hosspauspieler-Gesellschaft gleich einem von

ben Wellen umher getriebenen Schiffe hieher geführt worden sei, wendet sich dann an die Leipziger Gönner des Beimarisschen Theaters und bittet alle Bewohner der Stadt um gleiche Gunst, indem sie hinzusügt, sie möchten hauptsächlich auf ihr Wollen sehen, wenn auch das Bollbringen nicht immer alles leiste, und überzeugt sein, daß ein redliches Stresben nach Fortbildung und Belehrung die Gesellschaft beseele. Sie sagt im dritten Abschnitt des Prologs:

Und wie man überhanpt das Wollen schätzt, Wenn das Bollbringen auch nicht alles leistet; So haben wir ein Recht an Eure Gunst: Denn Keiner ist von uns, der sich vollendet, Der seiner ist von uns, der sich vollendet, Der seiner ist, der nicht mit jedem Tage Die Kunst mehr zu gewinnen, sich zu ditben, Was unfre Zeit und was ihr Geist verlangt, Sich klärer zu verzegenwärtigen strebte. Drum schent uns sreien Beisall, wo's gesingt, Und sördert unser Streben durch Besehrung.

Die Rednerin sprach dies und was noch folgt mit bestlommenem Herzen, aber mit einem solchen Anstande, als man ihn lange bei solchen Beranlassungen nicht gesehen hatte. Eine seltene Stille war in dem gedrängt vollen Hause und alle Herzen waren gewonnen.

Bas die auf den Prolog folgende Borftellung des Don Carlos betrifft, dieser war 1787 zum ersten Male in Leipzig und seitdem öfters, aber immer gegen Sinn und Bürde des Stücks nach der prosaischen Bearbeitung und mit manchen störenden Beränderungen aufgeführt worden, jest kam er in Bersen vollständig und in der Pracht und Fülle der poetischen Sprache zur Darstellung und fand durch den Eifer

ber Spielenden allgemeinen und ausgezeichneten Beifall. Es war nämlich nicht ohne Bedeutung, mit ber Dichtung die Borftellungen zu beginnen, welche burch die Bieberaufnahme bes Jambus eine neue Epoche für bas beutsche Drama Bugleich follten die Beimarifchen Schanfpieler anfündiate. bemertbar machen, worauf fie in ihrer Spielweise ein besonberes Bewicht legten. Diefelbe Intention tritt bei ber gleich am 28. Mai folgenden Aufführung ber Mitschuldigen bon Goethe hervor, die ebenfalls ichon in Leibzig aufgeführt, aber nur nach der bon Dr. Albrecht vorgenommenen Umwandlung in Brofa und unter dem Titel: "Alle ftrafbar" gefehen worden waren. Und fo folgen in den erften Borftellungen bis auf einzelne bazwischen gestellte Obern lauter Bereftude hintereinander, in denen die Gefellichaft ihre Stärfe und zwar ben neuen Aufschwung ihrer Runft zeigen molite

Außer Don Carlos, der später noch einmal wiederholt wurde, kamen von Schillers Dramen Maria Stuart, die Inngfrau von Orleans, Wallensteins Lager und dieses zweismal zur Aufführung. Das Publikum bemerkte freudig, wie der große Geift auf diesen Borstellungen ruhte, namentlich auf der des Lagers, das man noch nicht in dieser Bollendung geschen hatte. Daß unter den Schillerschen Stücken Wilshelm Tell, die Braut von Messina und Phädra sehlten, hatte seinen Grund wohl darin, daß Haide nach Wien gezangen war, der in jedem dieser Stücke eine Hauptrolle hatte, und namentlich für die Darstellung des Tell vermist wurde.

Bar manches französische Drama, um Schauspieler und Publikum mit dem französischen Kothurn bekannt zu machen, in Weimar auf die Bühne gebracht worden, so sollte von dieser höhern Gattung in Leipzig wenigstens ein Stück an die Reihe kommen. Rodogüne nach Corneille von Bode war das erwählte; die Handlung des Stücks ist abenteuerlich und von dem Bearbeiter ins Romanhafte gesteigert, aber reich an ergreisenden Scenen. Bon Shakespeare kam kein Drama zur Darstellung, so gern Goethe auch Geister aus allen Zeiten und Bölkern mit ihren Produkten auftreten ließ.

Um meiften begehrte bas Bublifum Dramen bon Boethe felbst zu feben, die entweder wenig oder noch gar nicht in Leipzig gesehen worden waren. Die Feinheit, Ginfachheit und edle Natur berfelben, fowie der Bauber der Diftion hatte viele Lefer angezogen und nun wollte man bas Beiftige und Barte berfelben auch zur außern Erscheinung ge-Mit ftillem Entzücken fah man 3phigenie auf bracht feben. Tauris dreimal, Torquato Taffo und Stella zweimal, auch gefiel die Natürliche Tochter und Egmont, der auf vieles Begehren wiederholt murde; Got von Berlichingen, ber alle Räume bes Theaters gefüllt hatte, fprach in ben vier erften Aften an, weniger in bem letten, doch bewunderte man die neue Ordnung des an fich fo zerftuckelten Gangen und die gute Durchführung bes Gingelnen. Undere Stücke Goethes, die zur Aufführung tamen, waren die fcon genannten Ditschuldigen, die noch einmal wiederholt wurden, die Laune bes Berliebten und bas Singfpiel Bern und Bateln, lauter Stude, die durch die Frifde der Sandlung, durch bas Feine

und Natürliche der Charaftere, besonders auch durch die den Schauspielern dargebotene Gelegenheit, ihre Kunst im Recitiren der verschiedenen Verse, zu zeigen, anzogen und eine sauste Freude über das Publikum verbreiteten. Zu diesen seinen Stücken stimmten andere Versstücke, meist verwandten Geistes und leichten Sinnes, wie Ernst und Scherz von Stoll, das Räthsel von Contessa und an diese nicht unwürdig sich auschließend die Beichte oder das Geständuiß von Kopebue. Der Hahnenschlag desselben Versassen, ebenfalls eine niedliche Kleinigkeit in Versen, gab ein angenehmes Vild aus dem Kreise des ländlichen Lebens. Daß ein Stück mit Masten, wie die Brüder des Terenz, nicht sehlen würde, ließ sich wohl annehmen, die Brüder wurden am 6. Juni in Leipzig gegeben, gesielen aber nicht so, wie früher in Lanchsstedt den Hallensern, den Studenten und Prosessoren.

Außerbem auch Luftspiele, wie die beiden Klingsberge von Kotzebue, die schon oft in Leipzig gespielt worden waren. Man hatte gezweifelt, ob die Beimarische Gesellschaft auch komische Stücke dieser Art geben könne. Der Erfolg zeigte, daß sie dieses wohl verstand. Ja manche von den in Leipzig oft gesehenen Stücken wurden producirt, um die Aufsassung und harmonische Durchsührung derselben, auch wohl die Darstellung einzelner Rollen zu zeigen. Dies war der Fall mit den Jägern von Ifsland, in welchen die Oberförsterin eine Glanzrolle der Mad. Beck war, und in dem Rochlitzschen Luftspiele "Es ist die Rechte nicht", was zweimal gezgeben, durch das ausgezeichnete Spiel Beckers in der Rolle des Timotheus ungemein gesiel. "Die Höhen" von Issiland,

welches Stud die Gesellschaft in Manuscript als Neuigkeit nach Leibzig brachte, an fich aber feinen besondern Werth hat, gaben ben Schaufpielern vielfache Belegenheit, fich gu zeigen, z. B. in ben Rollen des Domherrn von Bellar, des Burgermeiftere Ludere, Des Sefretare und Des mit Diefem contraftirenden Rathe, des Brafidenten von Leerfeld, des Fraulein von Lehning, der Prafidentin von Wienthal, des Sauptmanns von Bragen. Bier fam es barauf an, die Charaftere, welche die Einzelnen barguftellen haben, zu individualifiren und bor ben Augen ber Bufchauer zu entfalten; den meiften gelang ed. Ebenfo waren die drei Befangenen von Alex. Bolff geeignet für die Schauspieler, ihre Runft an den Tag zu legen; es gefiel auch als frangofisches Intriguenftuck. Dur die Bette nach dem Frangofischen, ein ichon altes Stud, das erft bor Aurzem in Weimar auf die Bühne gekommen war, wollte nicht ansprechen; es wurde nur eingeschoben, weil die angesette Oper ber Baffertrager plötlich abgefagt murbe. Dagegen bewährten fich die beiben alten Luftspiele "Liebhaber und Nebenbuhler in einer Berfon" von Ziegler und "ber ichwarze Mann" von Gotter, die Goethe wegen ihrer wahrhaft tomifchen Scenen fehr ichatte, besonders das lettere, in welchem das Romische aus ber Tiefe geschöpft und phantafieerregend ift.

Die Oper, so trefflich sie auch in Weimar war, da sie einige ausgezeichnete Sänger und Sängerinnen hatte, und die Absicht aufänglich dahin ging, durch die Oper Ehre und guten Ertrag zu erreichen, war doch nicht das Feld, auf welchem die Weimarische Gesellschaft den Aufschwung ihrer

Runft und ihr Uebergewicht über andere Befellschaften zeigen tonnte. Bor Rurgem erft hatte die Fürftlich Deffauifche Befellschaft treffliche Opernvorstellungen in Leibzig gegeben und diefe Stadt erfrent. Aber die Oper mußte hier ichon deshalb liebevolle Berücksichtigung finden, weil Dlufit und Befang ein Lieblingsgenuß der Leipziger war: weshalb auch Diefe Borftellungen meiftens auf den Sonntag gelegt murben. Die Gesellschaft gab baber Opern und Singspiele, Die beften, die fie eben hatte, wie Camilla, Fanchon, Titus, die Banberflote, jede von diefen zweimal, einmal den Gefangenen, Don Juan, das unterbrochene Opferfest, Oberon, Fanista, Adolph und Clara, "Je toller je beffer", und brei gum Erstenmal in Leipzig, Balmira, den Schatgraber und Bern und Bately. Der Bafferträger, diefe allerliebste Ober, ward zweimal angefett, tam aber beidemal nicht zur Aufführung, bas lettemal nicht am 16. August, da ftatt beffen das Bublifum die Wiederholung des Egmont fturmifch verlangt hatte.

Nachdem die Gesellschaft vom 24. Mai bis zum 5. Juli an 25 Abenden in Leipzig gespielt hatte, begann sie die geswöhnlichen Sommervorstellungen in Lauchstedt den Sonntag am 5. Juli durch einen Theil der Gesellschaft mit Torquato Tasso, während an demselben Tage ein anderer Theil in Leipzig das Singspiel "Ze toller je besser" aufführte. Nur wenige waren in diesem Sommer in Lauchstedt, welche Sinn für das Schöne und für wahre Kunst hatten, doch wurden aus dem Kreis des höhern Dramas außer Torquato Tasso Don Carlos, Stella, Maria Stuart gegeben, dann von Opern die komischen: die bestrafte Eisersucht, "Ze toller je

beffer", ber Dorfbarbier, Bern und Bately, ferner die bebeutenden, wie Fanista jum Erstenmal, bann Don Juan, Camilla, Titus, außerdem Luftspiele, die bor Rurgem in Weimar gefehen, hier ale Neuigkeit aufgeführt werden fonnten, wie die Erben, der Pfandbrief, die Organe des Wehirns, Die Wette, Reue und Erfat, und einige altere, wie Ballenfteine Lager, Es ift die Rechte nicht, das Rathsel. Auch wurde ein neues Luftspiel Berr Temperlein in einem Aft nach dem Frangösischen hier eingespielt, was in Weimar erft gefehen werden follte. Un 16 Abenden fpielte die Wefellschaft in Lauchstedt, vom 5. Juli bis jum 2. Auguft und fehrte bann nach Leibzig gurud, wo fie bom 4, bis gum 31. August an 18 Abenden spielte, zusammen an 43 Abenben. Gie gab mahrend ber amei Befuche 52 Stude, bei bem erften Befuch 32, bei bem zweiten 20, unter biefen 14 neue, d. h. in Leibzig noch nicht gesehene und unter biesen 9 von Goethe. 218 am 31. August die Borftellungen mit einem Goetheschen Stud, mit ber Iphigenie auf Tauris geichloffen wurden, wie fie mit einem Schillerichen begonnen hatten, beflagte es bas Leipziger Bublifum, daß bie fchone Beit vorüber war, in ber benfende Runftler achte Dichterwerfe vortrugen und die Gesellschaft schied mit gehobener Stimmung und bantbarem Bergen. Das Bublifum hatte erfaunt, dag über dem Runftwejen der Beimarifchen Gefell-Schaft ein großer Berftand und tiefe Bildung mächtig walte, und wünschte, daß auch auf der Leipziger Bühne ein höherer und begrer Befdmad fünftig herrichen moge. Runftfinn Mit einem von Mahlmann gedichteten Epilog nahm Dad.

Wolff Abschied von bem Leipziger Publifum. Dieser Spislog mag hier vollständig mitgetheilt werden, weil er wesniger zugänglich ist als der Goethesche Prolog. Die Redenerin sprach:

Es ist die Kunst, die freundlich uns der kalten Berhängnisvollen Gegenwart entrückt!
Dit holdem Spiel, mit himmlischen Gestalten Die Wirtschleit des ernsten Lebens schmückt!
Wo ihre Tone wehn, wo ihre Zanber walten, Da fühlt das Herz sich frei, die Sehnsucht sich beglückt!
Und Tempel steigen auf, wo ew'ge Götter wohnen,
Und Paradiese blühn, die Liebe zu belohnen!

Was hohes je bes Menschen Geist gebacht, Was Göttliches die Brust von Staub erhoben, Was Großes je gesehn der Sonne Pracht, Was alle Zeiten, alle Völker loben, — Das ist in ihrem Tempel dargebracht, Das ist auf ihrem Altar ausgehoben, Und treu bewahret sie das Köstlichste der Zeit, Und jeden Lorbeer der Unsterblichkeit!

Mit Blumentränzen halt sie all' umtounden, Bereitet manches stille Fest, Und tröstet in des Abschieds trüben Stunden, Bo Freund den theuren Freund verläßt! — Benn auch entsernt, sie bleiben doch verbunden, Das Schöne eint, das Gute bindet sest — Und was vereint der Schönheit Reiz ermessen, Das sann sich nie verlieren — nie verzessen!

Darf ich das hoffen? dürfen wir das hoffen, Die wir zum letztenmal hier vor Euch stehn? Zum letztenmal ist dieses Haus uns offen, Wo wir der Kenner Kreis vereint um uns gesehn, Und ebles Mitgefühl in jeder Bruft getroffen! — Wenn unser Fleiß, wenn unser ernstes Streben Richt Enres Beijalls gänzlich unwerth war, — Ench danten wir's! Ihr habt uns Muth gegeben, Mit Nachsicht nahmt Ihr unsre Fehler wahr, Und mehr auf das, was hohe Kunst gedichtet, Als wie auf uns, war Ener Blick gerichtet.

Ihr saht bie Dichterglut in Tasso's großem Herzen, Die zarte Lieb' in Leonorens Brust,
Der armen Stella töbtlich tiese Schmerzen,
Des edlen Egmonts viel beweinten Tod, —
Der Freiheit weckt und noch in späten Beiten
Des Nachruhms Lorbeer glänzend ihm erwirdt, —
Und Märchens Trene, die im tiessten Leiden
Mit dem Geliebten muthig stirbt!

Ihr frentet Euch ber Einfalt alter Sitte Bur Zeit bes Göt mit seiner Eisenhand, Wo ranh und fest in unfere Väter Mitte Noch deutsche Redlickseit und deutsche Freiheit stand! Und Ihreng Geschied gefangen hält, Trng Euch jur Vlitezeit der herrlichsten Naturen, Zur ewig heitern Griechenwelt!

Nicht uns und unferm Fleiß ist es geglüdt, — Das herrliche hat Euch, das Große nur entzückt! — Uns war es Luft, bor diesen Kreis zu treten, Wo jede Bruft Gesiähl für Kunst und Schönheit trug, Bo jedes edle Wort an alle herzen schlug, Und jeder zarte Sinn vollkommen Anklang fand! —

Die Zeit ist bin! — Ach wie fie schnell verschwaud! Wer von uns wünschte nicht, daß sie noch länger bliebe? Rehmt unsern wärmsten Dant — und gönnt uns Enre Liebe! Groß war der Jubel der Gesellschaft über das gelungene Werk in der Ferne, groß die Freude, daß sie so zusfriedenstellend die Feuerprobe vor dem gebildeten Leipzig des standen hatte und kehrte in den ersten Tagen des Septems bers in die Heimath mit neuem Muthe zurück. Goethe<sup>1</sup>) sprach später gegen Rochlitz seine Freude darüber aus, daß das theatralische Unternehmen glücklich vollendet und mit Ehre und Vortheil belohnt worden sei.

Daß aber die Beimarifden Schaufpieler einen folden Erfolg in Leibzig haben und die allgemeine Achtung und Liebe ber Bewohner biefer Stadt mit fid nehmen wurden, ließ fich wohl erwarten. Gie bildeten eine Befellichaft, meift aus rüftigen, talentvollen jungen Leuten bestehend, welche mit gemeinschaftlichem Streben auf die Forderung des Schonen gerichtet, mit bewundernswerther Ausbaner in ihrer Ausbilbung, in ihren Leiftungen immer fortzufdreiten fich zur Aufgabe machten und bentlich zeigten, mas ernftes Wollen und einfichtsvolle, zwedmäßige Leitung vermochten. Gie faßten unter Goethes und Schillers Angen die neuere poetische Richtung wohl auf und forderten fie, erfaßten mit Silfe der Lesebroben ben Ginn eines poetischen Werfes, brangen in das Innere deffelben tief ein und suchten das frifche, höhere Leben, was barin waltet, in ihrer Darftellung wiederzugeben, babei immer auf die Schönheit bes Gintlange achtenb. Denn mochte fich ihr Spiel in einer höhern ober niedern Sphare

<sup>1)</sup> G. Biehofe britten Th. G. 136.

bewegen, so war ihnen stets die Harmonie des Zusammenspiels eine Hauptsache.

Um diese zu erhalten, hielt Goethe sorgfältig jeden fremden Ton, jede abweichende Manier von seiner Gesellsschaft fern, hauptsächlich jede überschwengliche Kraft, weil sie mit ihrer eitlen Grenzenlosigkeit in seinen Berein nicht paßte, der seine sesten Grundregeln hatte, die Willführ ausschloß und Maß und Beschränfung gut hieß. Daher wehrte er auch, wenn es in seiner Macht stand, solche Gastspieler ab, welche als Zugvögel kamen und giengen und sein schönes Ensemble störten; wohl aber waren ihm bewährte Künstler von Zeit zu Zeit als Gäste willkommen, wenn durch sie eine reinere Ansicht und wärmere Liebe für die Kunst geweckt und verbreitet, sowie die heitere Aussicht des Besserbens gesichert wurde. Nur der Ton galt als der gute, wo die Kunst das Höchste ist und diesen Ton bewahrte die Weimarische Gesellschaft und trug Beisall davon.

Der wackere St. Schütze, der eine Zeitlang das Spiel der Beimarischen Bühne beobachtet hatte, giebt im Jahr 1808 drei Eigenschaften von ihr an, welche sie vor den meisten übrigen kenntlich machen. Diese bestehen, sagt der Aesthetiker, in der Natürlichkeit, in dem Spiel der Mäskigung und in der symbolischen Anordnung, und diese Dreisheit schließe den Begriff der Idealität und Schönheit in sich. Die Natürlichkeit vermeide besonders zwei Fehler, die Geziertheit und das unnöthige Wichtigthun. Bon diesen Fehlern sei die Beimarische Bühne (bis auf wenige Anfänger) so völlig frei, daß der Schauspieler, der hier mit solchen

Manieren auftreten wollte, Befahr liefe, auf ber Stelle ausgelacht zu werden. Es fei dieß nicht blos Ton des Theaters, fondern ber gangen Stadt, wo fein Fehler mehr gehaft und weniger gebuldet merbe, ale Affektation. Das Spiel ber Mäßigung habe feinen Grund in der Natur felbft, aber in derjenigen, die vollkommner und vollendeter fei, als die robe Birtlichkeit. Sie beruhe auf Faffung, auf Burde, auf ber felbft im höchften Uffett noch möglichen Befonnenheit einer fraftvollen edlen Seele, und führe ju jener wohlgefälligen harmonie, die in ber Runft geiftvolle Schonheit und ber höchfte Zwed ber Aunftbeftrebungen fei. Gie fete auch bei ben Buschauern eine Art von Bollendung, wenigstens mehr gewöhnliche Bildung voraus. Auf andern Theatern gebe man mehr Pathos als Erhebung; man hantiere mehr und eine heftige ober sentimentale Declamation sei bie Sauptfache.

Bon dieser Seite läßt sich der Borwurf der Kälte, welschen man den Weimarischen Schauspielern macht, betrachten. Man kann fragen, ist Mäßigung oder Ruhe, mit der sie sich beherrschten, und welche sie in allen ihren Kunstbildungen als das Höchste ansahen, als etwas Tadelnowerthes zu bezeichnen? Sie lärmten und tobten nicht, versetzen sich nicht in Raserei, wo alles auf Erregung des Uffekts hinarbeitete, ja aller tragische Ungestüm, der auf andern Theatern begehrt wurde, war ihnen verhaßt. Wer nun äußere Lebhaftigkeit und allerlei Unreizungen liebte, dem mochte es schwerlich, sagt St. Schütze, vor der Weimarischen Bühne gefallen, wo man ihm gewöhnlich keine Empfindung aufdrang und einpres

digte, sondern wo alles für sich seinen ruhigen, schönen Gang gieng. Und wenn die Weimarischen Schauspieler wirklich zu-weilen in den Fehler der Kätte versielen, so mußte man doch ihrem geistreichen, würdevollen, gemäßigten Spiel die Gerechtigkeit wiedersahren lassen, daß es nach dem höchsten Gipsel der Kunst strebte. Ja viele erhoben sich, wo es nöttig war, in die wärmern Regionen der Kunst und wußten das Gesühl durch ihre Darstellungen anzusprechen.

"Der letzte Borzug der Weimarischen Bühne, die shusbolische Anordnung erscheine sotvohl in Absicht der Personen als der Schaubühne. Sie sei von der Art, daß man im Aleinen ein Bild vom Großen sehe, niemals das Große, das Wirkliche selbst, alles werde so gefügt, daß aus dem Geringern das Größere geahndet werde und auch die Phanstasie ihren Spielraum behalte. Die Bolksgruppen erschienen auf der Weimarischen Wühne gewöhnlich meisterhaft, frisch eingreisend, sich zudrängend und durchaus lebendig, z. B. in Egmont, in Wallensteins Lager. In der Kunst müsse ims mer nur die Idee, der Geist die Hanptsache bleiben."

Diese brei Borzüge ber Weimarischen Bühne, welche St. Schütze heraushebt, waren bemerkbar an den würdigen Zöglingen der Goetheschen Schule. Durch diese wurde die eigentlich poetische Darstellung im Tragischen sowohl wie im Komischen gepflegt und weiter verbreitet, so daß die Schauspieler anderwärts von ihnen lernen fonnten, was die ächte Kunft verlangt und wie solche ausgesibt werden müsse. Ihr Benehmen in Wort und Geberde zeigte das Gepräge der Feierlichseit, jene ruhige Haltung, welche die Majestät der

٠.

alten Tragodie ausmacht, Wenn baber Goethe gelobt wird, daß er fehr wohlgethan habe, die frangöfische Manier der Schanspielfunft wieder auf die beutsche Buhne gu bringen, jo ift das nicht fo zu verftehen, als habe er das outrirte Bathos des frangofijch - tragifchen Darftellungeftyles guruckführen wollen, sondern vielmehr follten feine Schaufpieler ben Rothurn in der Weise betreten, daß von ihrem Spiel die gar zu bürgerliche Natürlichkeit, welche die meiften das maligen Tragodienspieler hatten, ausgeschloffen mare. dem fie das Bathos tragifcher Darftellungen nach Goethes Unterweisung liebten, zeigten fie Begeisterung und Streben nach dem Idealen, mas zur Darftellung eines poetischen Werfes von allen Erforderniffen das erfte ift. Und damit verbanden fie eine ftrenge Sorgfalt für eine regelrechte Deflamation und metrifche Recitation, zeigten viel Ginn für ben malerischen Auftand in der Erscheinung und für eine plaftifch funftvolle oder ichickliche Anordnung des Bangen, wodurch jener durch alle Theile einer Darftellung maltende Beift ber Ordnung, Bracifion, Regel und Schicklichkeit entstand.

In Lustspieldarstellungen sollten die Beimarischen Schausspieler die Franzosen sich zum Muster nehmen, das meinte Carl August; denn im Lustspiel wären die Franzosen immer unübertrefflich gewesen. Deshalb wurden auch viele Lustspiele nach dem Französischen in den letzten Jahren gegeben. Es sollten sich die deutschen Schauspieler an den jenen eigenen seinen Tatt, jenen graziösen Anstand, jene Conversationssfertigkeit, die in dem in Frankreich herrschenden hohen Grade

ber geselligen Bildung begründet wären, gewöhnen. Andere Dramen komischen Inhalts gaben die Weimarischen Schausspieler mit vielem Geschick, wie das interessante Intriguenstück, die drei Gesangenen, und die beiden Alingsberge, womit sie bewiesen, daß sie auch komische Stücke aufsusühren im Stande wären. Besonders waren sie ausgeszeichnet im Bortrag und Spiel der Versstücke, wie der Mitschuldigen, des Geständnisses, des Räthsels und anderer. Heitere fröhliche Laune weckten diese kleinen Oramen in den Zuschauern.

Bemerkenswerth ist noch, daß man Goethes Leitung tadelte, weil sie im Komischen die Uebertreibung nicht blos geduldet, sondern sogar gefördert habe. Das ist allerdings der Fall, beruht aber darauf, daß dem Deutschen eine derbe Dosis des Lächerlichen gereicht werden müsse, wenn er zum Frohsinn kommen solle. —

Bulett von dem Personal, was in der Oper und im Schauspiel wirkte. Das Opernpersonal schied sich allmählich von dem des Schauspiels, jemehr die Oper nach dem Geschmack der Zeit verbessert und gehoben wurde. Das Opernpersonal war jest schon von bestrem Bestand als früher. Nur der erste Tenor sehlte noch, da Strobe bei seiner nicht unangenehmen, aber durchaus sehr schwachen und ungelenken Stimme das nicht leistete was verlangt wurde. Dem Bedürsniß sollte Otto Morhardt vom Schleswiger Hoftheater abhelsen; er kam, seit dem 20. April für Weimar engagirt, gleich nach Leipzig und debütirte daselbst am 24. Juni als

Murney im unterbrochenen Opferfest mit Beifall 1). Dann spielte er in "Be toller je beffer" als Florbal, im Don Juan ale Don Guemann, im Singfpiel Bern und Bateln als Bern, im Oberon ale Ritter Suon, in der Bauberflote als Bring Tamino, und beforgte außerbem im Schaufpiel Silferollen. Seine Stimme hatte eine herrliche Tiefe und Sohe, boch mufte er, um icon ju fingen, diefelbe forciren; fein großer und ichmächtiger Rörperbau machte ihm Roth beim Spiel. Stromener bagegen, eine icone männliche Geftalt, entzudte burch fein machtiges, volltonendes Draan, durch feinen feelenvollen Bortrag, in welchem nichts gemacht war, alles von Innen fam. Berglich ihn Carl August mit bem Baffiften Gern, fo ftellten ihn die Leibziger dem allgemein bewunderten Ganger Maurer an die Seite. Ginen herrlichen Benuf gewährte er als Graf Uberto in der Camilla, als Saraftro, als Titus, als Drontes, Beherricher ber Senthen, in der Balmira, ale Oberpriefter der Sonne im unterbrochenen Opferfest, ale Staroft Zamoefi in ber Oper Fanista. Auch Dirgta, der Buffons und Bater in ber Oper fpielte, erfreute mit feiner fraftigen, tonenden Basftimme. Nur war fein Spiel mehr für die Gallerie, die er als Leporello mit feinen Uebertreibungen fehr ergötte, wogu auch fein öftreichischer Dialeft nicht unpaffend mar. Er gab

<sup>1)</sup> Befonders empfohlen von dem Erbprinzen Carl Friedrich und der Größfürstin Maria Paulowna, die ihn oft gesehen hatten. Zugleich mit ihm wurde Rudolf Carl Beg, ebenfalls vom Schleswiger hoftspeater nicht nur als Correpetitor und Singmeister, sondern auch als Sänger und Schausbieler angestellt.

bann auch ben Maler Cerberti in "Ze toller je besser" und ben Oberst in Abolph und Clara recht brav. Den galanten Abbé in Fanchon, den seinen Lebemaun, stellte er, wiewohl etwas versehlt, mit einer recht harmlosen Drolligkeit dar. Unzelmann, eigentlich kein Sänger, sang Nebenpartien, nicht ohne Fleiß, wie den Papageno, den Johann in "Ze toller je besser" und ergöste durch seine heitere Laune, war aber anch muthig genug, die Rolle des Don Juan zu übernehmen. Auch Den h wirtte in der Oper, z. B. als Masitto in Don Inan, bedurste aber noch der Bervollkommnung im Gesang. Genast spielte manche Rolle zu allgemeiner Belustigung, wie er denn die erheiternde Partie des Pedrillo im unterbrochenen Opfersest gab. Außerdem besorgte Eilenstein als Nothhelser in Opern, wo zwei Bassisten nöthig waren, einen, z. B. in der Palmira den Oberpriester.

Unter den Sängerinnen ragte Demoif. Jagemaun als Zierde des Hoftheaters hervor. Begünftigt von einer vorzüglichen Gesichtsbildung, verband sie mit einem melodischen und geschmackvollen Gesang ein seines und richtiges Spiel. Alle bezauberte sie als Camilla, als Sextus, als Myrrha im unterbrochenen Opfersest, als Fanchon, als Pamina in der Zauberslöte. Neben der Jagemann erfreute durch den Umfang ihrer schönen, volltönenden Stimme Mad. Becker, geborne Ambrosch, nur daß ihr mehr Mäßigung im Gebrauch derselben anzuempsehlen war, denn in Solopartien war sie bisweilen gar zu unangenehm gellend. Sie sang die Palmira in der Oper gleiches Namens, die Vitellia im Titus, die Donna Anna im Don Juan, erschien als Oberon

und trat als Dorchen im Schatzgräber auf. Was sonst noch an Sängerinnen in Nebenrollen bei der Oper thätig war, möchte wohl keiner besondern Erwähnung verdienen, wie Desmois. Engels, Elsermann, Silie; nur Mad. Caroline Spengler!) war eine vortreffliche Sängerin, die im Oberon als Amande durch ihren schönen Gesang sich auszeichnete, doch nur zu kurz bei der Weimarischen Gesellschaft blieb.

Doch nun von den Darftellern des ernften und fomiichen Drama.

Beder, einer der gebildetften Darfteller der Wefellichaft, hatte zwei Rollen, in benen er ausgezeichnet mar, ben gemeffenen, pfiffig thuenden Bachtmeifter in Ballenfteine Pager und den Antonio in Taffo, das Urbild eines Staatsfefretairs. Wie ein Proteus wußte er fich in allen Geftalten zu bewegen. Er gab den Domingo, den Beichtvater bes Ronige, in Don Carlos, in feiner Amtsfleidung erscheinend, gaug im Sinne des Dichters, den Weltgeiftlichen in der Hatürlichen Tochter, den Burleigh in der Maria Stuart gang portrefflich und eigenthümlich, den Timagenes in Rodogune, den Wirth in den Mitschuldigen mit Beifall, den Baftor Seebach in ben Jagern; fpielte in Ifflande Sohen ben Domherrn von Bellar, in den drei Gefangenen den Sergeant, in Egmont ben Banfen, in den Brudern des Tereng ben Sprus vortrefflich, und als Dichter Flickwort im schwarzen Mann zeigte er von neuem, daß er die fomische Runft in

<sup>1)</sup> S. oben S. 181 Anm., too biefelbe ale Caroline Reinhold ermannt wird. Bon Reinhold ließ fie fich icheiben und heirathete bann Spengler.

ihrem ganzen Umfange besaß. Dahin gehört auch sein Oheim im Räthsel, sein Cleant in Scherz und Ernst, sowie der alte Stuger Graf Klingsberg. Mit acht tomischer Laune, nicht frei von Uebertreibung spielte er im Schaßgräber den Bormund Hahn, indem er geschmückt mit einem Hahnenfamm auf der Perrücke und mit Hahnenflügeln am Rocke auch noch frähte wie ein Hahn. Komisch war auch sein zwerghaftes Erscheinen als Juwelier im Don Juan.

Deny, ein junger schöner Mann, von vieler Anlage, nur flüchtiger Natur, auch schon als Sänger erwähnt, trat im Don Carlos als Herzog Alba auf, zeigte aber noch sehr im Sprechen der Berse, in der Haturlichen Tochter spielte er im Sinne des Dichters, auch als Franz Lerse im Götz genügte er, und in der Rolle des Grafen Dünois in der Jungfrau von Orleans erhielt er lauten Beifall, sonst besorgte er fleine Rollen recht brav, wie den Schulzen zu Beißensberg in den Jägern.

Gilenftein fpielte alte Bebiente, Soldaten, Offiziere, Unteroffiziere, Couriere u. dgl. Aushilfsrollen.

Genaft war durch seinen Kapuziner, den er mit vorzüglicher Wahrheit und Laune derb und tüchtig zeichnete, wie
Becker durch seinen Wachtmeister, berühmt. Anch in andern
Rollen spielte Genast vortrefflich, z. B. als Wirth zum Ginhorn im Liebhaber und Nebenbuhter in einer Person, als
Hauptmann Barthel von Wanzenau in Götz von Berlichingen, als Bürgermeister Lüders in den Höhen von Iffland,
als Duick im schwarzen Mann und belustigte sehr als Ge-

richtsschreiber in den Jägern. Er spielte nicht oft. Letteres gilt auch von Malkolmi, dessen Stärke die ächt biedern deutsschen Bäter waren. Außer dem Oberförster in den Jägern, den er zu rauh darstellte, gab er den Prinzen von Oranien in Egmont, für den er zu alt war und einen viel zu weichen und dürgerlichen Ton hatte. In Wallensteins Lager spielte er den Grenadier vom Regimente Tiefenbach mit vieler Wahrsheit und Trefslichkeit, ebenso den Mönch in der Natürlichen Tochter, und in der Jungfrau von Orleans gab er den Thisbaut sehr gut. Schade, daß ihn östers das Gedächtniß verließ.

Graff, eine excentrische Berfonlichfeit, war im tragischen Kache bedeutend und in Rollen der Art rif er gur Bewunderung hin. Ihn erfüllte die Rolle, die er am Abend fvielen wollte, borher gang und gar, man jah den Selden, den er auf der Bühne darzustellen hatte, in hoher Burde und mit einem foniglichen Unftand auf ber Strafe einherschreiten; ia ihm war der tragische Schwung fo zur andern Ratur geworden, daß er felbst auf nüchterne Fragen nur in erhöhtem Ausdrucke zu antworten wußte. Sauptrollen von ihm waren König Philipp im Don Carlos, Thoas in der Iphigenie, Bot von Berlichingen; er fvielte auch den Talbot in der Jungfrau von Orleans, den Bergog in der Natürlichen Tochter, trat auch ale Berwalter in der Stella auf und gab ihn gut. In manchen Rollen, warf man ihm vor, arbeite er fich ab, in manchen liebe er den Prediger : oder Rangelton, Borwurfe, die auf fein ercentrifches Befen himmeifen. Gewiß ift es, das Bublifum mußte fich an fein etwas eigenthumliches Organ erst gewöhnen; war dieses geschehen, so fonnte er dasselbe mehr und mehr gewinnen und fesseln.

In fomischen Rollen machte er weniger Glüc. Um zu gefallen, ging er sogar so weit, daß er die theatralische Sittslichkeit verletzte, wie im Hahnenschlag, wo er als Beter Lorch bei der Stelle: "es giebt der Hähne noch genug in Sachsen", eine indecente Bewegung machte. In Wallensteins Lager gab er den ausgeplünderten Bauer auf eine höchst originelle Beise; auf nichts anderes sinnt er, als wie er sich an seinen Berderbern schadlos machen könne.

Vorzing spielte mit Fleiß und Eifer alle die Rollen, welche er zugetheilt erhielt. In Wallensteins Lager gab er den Trompeter in jugendlichem Sinne, ebenso den Postillon in Stella. "Bei der Aufführung des Egmont, sagt ein Berichterstatter, machte ich eine neue angenehme Bekanntschaft an Herrn Lorzing, der den Ferdinand, Albas natürlichen Sohn, spielte. Er hat Figur, Anstand und einen schönen Ton. Welch trefsliche Schule für angehende Schauspieler ist die Beimarische Truppe!" Mit bewundernswürdiger Umsicht arbeitete sich Lorzing in alle bezeichnende Mersmale eines Charasters und entsprach demselben in Ton, Haltung und Wesen vollkommen, z. B. als er in der Maria Stuart den Staatssefretär Davison darstellte. So sprach und spielte er auch den Sefretär in der Natürlichen Tochter sehr gut, nur war er zu jung für diese Rolle.

Dels besaß ein überaus angenehmes, zur Darstellung ber jugendlichsten, wie auch gesetzter und fräftiger Charaftere passendes Aeußere, ein wohltonendes, metallreiches und tief jum herzen dringendes Organ, sowie ein sehr ansprechendes, sinniges Spiel. Sein Don Carlos erhielt besondere Auszeichnung, ebenso sein Fernando in der Stella; herrlich, frästig und rein ausgeführt war sein Orest, Alphons und Franz in Gög, sobenswerth sein edler Ballone in Ballensteins Lager und vorzüglich Egmont, den er zweimal spielte. Außerbem gab Dels den Mortimer in der Maria Stuart, Carl den Siebenten in der Inngfrau von Orseans, den Antiochus, einen der Söhne der Cleopatra, in Rodogüne, den Gerichtsrath in der Natürlichen Tochter, den Karl im Räthsel und noch einige Rollen.

Reinhold, von dem oben S. 180 die Rede war, obwohl ein guter Charafterdarsteller und geübter Schauspieler,
wurde doch nur zu kleinen Rollen in Leipzig gebraucht, z. B.
inr der Maria Stuart als Arzt derselben, im Hahnenschlag
als Nachbar Sauerbrunn, in Egmont als Soest, Krämer,
wo er die Bolksscenen zu beleben und gut durchzuführen
beitrug, als Matthes, Jäger beim Oberförster, in den
Jägern. Das war bei der Beimarischen Gesellschaft eingeführt, daß gute Schauspieler oft kleine Rollen erhielten, die
anderwärts nur als Nebenrollen durch minder gute oder mittelmäßige Schauspieler besetzt wurden, nun das Ganze das
durch zu befördern.

Rötsch, hauptfächlich als Sonffleur angestellt, dann aber auch als Schauspieler aushelfend, gab Bediente vortrefflich, wie in ben beiben Klingsbergen den Jacob, den Bedienten der Gräfin, sowie Fanchons Bedienten.

Ungelmanns innerftes Wefen war Komit; feine Seele

war Fröhlichkeit und Fröhlichkeit seine erste Tugend. Er war jum fomischen Schauspieler geboren. Gin glücklicher Inftinft vertrat bei ihm die Stelle bes muhfamen Studiums; es gehört mit zu ben Gigenheiten feiner Charafteriftit, bag bas, was einige Auftrengung toftete, ihm oft weniger gerieth. Er wußte, wenn er wollte, feine Rollen burch gefällige Danier, durch hineingelegte hervorspringende glückliche Zuge gu heben, zu beleben. Bu feinen vorzüglichften Rollen gehört Adolph Klingsberg ber Sohn, ben er in jeder Sinficht gut durchführte. Besonders gelangen ihm naive und gutmuthige Charaftere fehr gut, wie der junge Goldat im Sahnenschlag, wie Andre, Fanchons Bruder, ber durch einfache Bergensgute und Unbefangenheit für fich gewinnt, wie Georg im Bog, und Georg, der Knappe des Ritters Libenau in dem Luftspiel Liebhaber und Rebenbuhler in einer Berfon, wie Auton in den Jagern. Anerkennung fand er auch als George, Soldat von der Garnifon in ben brei Befangenen, ale Lamon in ber Laune bee Berliebten und ale Goller in ben Dit-Ungelmann war ber Liebling des Leipziger Bublischuldigen. fume, bee manulichen wie des weiblichen Theile geworben. Manchmal ging er über die Sphare feines Talents, indem er tragifche Rollen begehrte, und fchwer gelang es bem Bor: ftande, ihn bon feinem Brrthum ju überzeugen.

Wolff, der als theatralischer Refrut\*) bei Goethe angestreten war, hatte aus wahrer Liebe zur Kunst in wenigen Jahren mit so glücklichem Ersolge an seiner weitern Ausbil-

<sup>\*)</sup> S. oben S. 30 und 98.

bung gearbeitet, daß ihn manche, die ihn früher gesehen, jest taum wieder erfannten. Ohne burd, feine Geftalt auf ber Bühne zu imponiren, wirfte besto mächtiger sein inwohnenbes Talent, fein reger Beift, feine oft geniale Darftellung. Mit poetischer Rraft wußte er einen Charafter ins Leben gu ftellen, und in feinen Schöpfungen lag eine Bewalt, jeden angog ober mit fich fortrif. 3m Don Carlos war er als Marquis Boja ausgezeichnet. Durch Darftellungen im feinen oder höhern Styl, wie Beislingen, Lefter, Bylades, Taffo, gewährte er einen reichen, iconen Benuk. 3m Egmont war Bolff ale Brackenburg einzig, wie überhaupt in Charafteren feinen Gefühle. In der Rodogune gab er den Seleutus, einen ber Sohne ber Cleopatra. Auch wird er als La hire in der Jungfrau bon Orleans und als Ronig in ber Natürlichen Tochter megen feines guten Spiels gelobt. Das darafteriftisch Gigenthumlichfte feines Talente, wie in ben Darftellungen ichon damals hervortrat, noch mehr aber fpater fich geltend machte, legt man in die zwei Borte: Mag und Grazie.

Auch im Luftspiel war Wolff wohl bewandert. In den drei Gefangenen bemühte er sich in der Rolle des Edmund einen ächt französischen Charakter mit seinem Anstand darzustellen, im schwarzen Mann gab er den sinstern, bittern Engländer Johnson, in den Höhen von Iffland in der Rolle des Baron von Krall einen Mann von guter gesetliger Bildung, der in den Künsten der Intrigue gesibt ist. Man deute dann au den Baron Ammer im Geständniß, den Wolff mit großer Feinheit gab; ferner an die Lanne des Verliebten, die er in

ber Rolle bes Eridon mit Nüancen recht gut darstellte, zuletzt au die Mitschuldigen, wo er den Alcest mit Einsicht und Liebe gab.

Bon dem weiblichen Bersonal sind folgende zu nennen: Mad. Be cf war im Fach der komischen Mütter eine sehr brauchbare und beliebte Schauspielerin. In den Rollen der Hanshälterinnen, der alten Schwestern, der geizigen Tanten erhielt sie den ungetheiltesten Beisall. So spielte sie die Frau Bunschel in den beiden Alingsbergen mit lebendiger tomischer Kraft, so die Oberförsterin in den Jägern zu allsgemeiner Freude, so die Frau Quick im schwarzen Mann, daß man es begreift, wie der Dichter Flickwort Berse auf sie machen und Schön Suschen nennen kann.

Madam Becker, als Sängerin hanptfächlich bekannt, versprach bei ihren natürlichen Anlagen zur Schauspielerin, in der Darstellungskunst ebenso zum Bolltommueren sortzuschreiten wie im Gesange. Sie war eine liebliche Erscheinung auf der Bühne und trat im Schauspiel in kleinen Rollen, z. B. als Ernestine, Kammermädchen der Gräfin Derburg in den beiden Klingsbergen, als Margarethe Kurt, Kammersran der Maria Stnart und in einer bedeutenderen Rolle als Lucie in der Stella auf.

Demoif. Elfermann, mit Geift, mit Gemuth', mit gefälliger Gestalt begabt, erregte die hoffnung, bei fortgesettem Studium bald etwas Borzügliches zu leisten. Sie erhielt vielfache Gelegenheit, ihre Kraft zu prüfen und sich weiter zu entwickeln und zu bilden. Sie gab Beter Lorchs Tochter, hannchen im hahnenschlag, in den drei Gesangenen die Toch-

ter des Sergeanten Fanchette, die Friederike in den Jägern mit kindlichem und unverdorbenem Gemüth, die Aminde in der Laune des Berliebten, die Postmeisterin in der Stella, die Marie, Tochter von Hans Stadinger, in Liebhaber und Rebenbuhler in einer Person.

Demoifelle Engels, anfänglich mehr als Sängerin verwendet, trat im Schauspiel in kleineren Rollen auf, z.B. in Ballensteins Lager als Auswärterin, in den Brüdern des Terenz als Kanthara, Sostratas Bertraute, als Henriette, Kammermädchen der Präsidentin Bienthal in den Höhen, als Margot, eine von den Schwestern der Johanna von Orleans.

Bie Demoifelle Jagemann ale Gangerin in ber Oper fich auszeichnete, fo war fie auch im Schau-, Trauer- und Laftipiel bedeutend. Trefflich gab fie im Don Karlos die Königin Elisabeth in ihrer Reinheit, in angeborener stiller Grazie und Burbe, in welcher der Dichter fie dargestellt hatte, und fand in der Zeichnung einer fo liebenswürdigen Rolle innige Theilnahme. Als Darftellerin der Maria Stuart gewährte fie einen ichonen Benuf durch das hochft finnige und durchdachte, bis in die fleinsten Theile vollendete und gelungene Spiel. Sie war auch im feinen Conversationsftud, im Luftspiel, in naiven, humoriftifden Bartien ausgezeichnet. Berühmt wird ihre chrbare Dadam Fried: berg in den beiden Rlingebergen, und ale Cephife in Scherz und Ernft fpielte fie mit muntrer Yaune und vieler Schalthaftiafeit.

Demoifelle Silie, eine ichlante, garte und liebliche Er-

fcheinung, verftand, wie ein Berichterftatter, ber fie in Leibgia gefeben, angiebt, im Gingelnen ben Dichter recht leife und geschickt heranszufühlen und dieß lieblich und flar wieberaugeben; auch hatte fie Sinn für Feinheit und Flüchtigfeit des Scherges. Ihre vorzüglichsten, alles Lobes werthen Darftellungen waren Cacilie in ber Stella, Leonore von Efte, burch die fie das Bild achter Beiblichfeit verfinnlichte, Gophie in ben Mitichuldigen, Elife im Rathfel, Marie, Schwefter des Bos. Auch wechselte fie mit der Jagemann als Darftellerin der Glifabeth im Don Carlos, war Agnes, Gorel in der Jungfrau von Orleans und die Aebtiffin in der Natürlichen Tochter. Burde fie die Innigfeit ihres Gefühle, fagt ber Berichterftatter weiter, auch gur Tiefe burchbilben, fo daß es, mit dem Beifte im Bunde, fich läuterte und in ber Scele vertlart fich jurudnahme, fo murben ihre Darstellungen an Gebiegenheit und Rundung gewinnen und der Mifgriff der Reprafentation, den fie fich zuweilen aus momentaner Unficherheit und Untlarheit, wie es ichiene, gu Schulden fommen ließ, von felbft wegfallen.

Madam Teller, eine Schauspielerin von entschiedesnem Talent und wohl gent, befannt als theatralische Mutter, spielte in Leipzig in verschiedenen Rollen, 3. B. als Elisabeth, Berlichingens Gemahlin, als Hanna Kennedy, Anme der Maria, in welcher Rolle, die sie mit edelm zarten Sinne darstellte, ihr ättliches Gesicht und ihr Berziehen der Augenbraunen und des Mundes nicht aussiel; sie gab auch die Eleopatra in der Rodogine im Ganzen gut, auch zur Zufriedenheit die Hofmeisterin in der Natürlichen Tochter,

und die Gräfin Derburg in den beiden Klingsbergen, fowie die Frau von Rouffel in Fanchon.

Mabam Bolff, bon Beder geschieden und feit bem 26. Dezember 1805 mit Bius Alexander Bolff verheirathet, tam an ber Sand ihres neuen Gatten, mit bem fie ichon längst fünftlerisch und geiftig verbunden war, allmählich zu hohem Ruf und Unfeben. Dritte Tochter (Amalie) bes wadern Malkolmi, von Jugend auf für die Runft auf der Beimarifchen Buhne erzogen, gerieth fie nicht in jene Dittelmäßigfeit, die bei Schaufpielerfindern fo leicht entsteht, wenn ihre Bildung rein mechanisch ift, vielmehr wurde ein hoherer Sinn in ihr gar bald gewedt und dadurch felbft bie verfeinerte Handwerkerei von ihr fern gehalten. 3m Don Karlos mar fie ale Pringeffin Choli in ben Charafter ihrer Rolle bewundernswürdig eingedrungen; als Ibhigenie auf Tauris zeigte fie, wie es heißt, durch ihre fcone Beftalt, burch ihre treffliche Deftamation und ihr herrliches Spiel das 3deal einer tragischen Beldin, fie trug besonders zu ber Wirtung bei, welche die einfache Schönheit diefes Meifterwerts in den Bemüthern einer gemischten Menge hervorbrachte. Beiter fagt ein fundiger Beurtheiler ihres Spiels in Leibzig: "Madam Bolff ift in jeder Darftellung Gins mit dem Dargeftellten, flar und durchfichtig, wie der Kriftall, jedes Bebild, was fie vorführt. Sat ihr die Ratur eine beschränftere Toniphare angewiesen, jo hat fie dieß durch Unmuth und Sanftheit der Tone vergutet; ja fie hat ihrer Beftalt eine Bragie verlieben, die fich in allem verfündet, fo daß ihr Körper in der Ruhe angehaltener Formen pla-

ftifch, in ber fteten, gleichfam organischen Evolution ber Bewegungen malerifd, ftete aber ein feelenvolles Banges ift. Rednen wir bagu die Runft, fich einfach, leicht und mit finniger Bahl ju fleiben, wo es nothig ift, die Weftalt mit einem Schleier, wie mit Aether, ju umweben, ober burch geschickte, fertige Behandlung beffelben ein reiches, ebles Kaltenfpiel zu entwickeln, alles aber zu einem Guffe ber Darftellung harmonisch zu verschmelzen, so wird man glauben, daß ihre Iphigenia, Stella, Adelheid, Rodogune Die mufterhaftesten und herrlichften Darftellungen find. Gie berfteht es, bas Befte und Bodifte jederzeit mit Benigem gu erreichen, bennoch aber in Ginfalt einen überschwenglichen Reichthum und eine Tiefe ber Seele ju offenbaren, welche eben alle ihre Darftellungen mit dem frifchen Glang und gauberifchen Duft ber Jugend umzieht. Alle Kräfte mandeln fich hier in frohlichee Eintracht ringend gleichsam in Gine Beftalt, in welcher fie ruben, vom Lidte ber Geele belebt und überglangt." Und wie gelang ber Madam Bolff im Taffo die Rolle der Brafin Leonore Sanvitale! Sie zeigte fich als geubte Runftlerin. In der Maria Stuart gab fie Die Königin Glifabeth in foniglicher Sobeit und Dajeftat, meifterhaft iprach fie den Monolog im vierten Aft. Darftellung der Jungfrau von Orleans, welche eine bobe idealische Erscheinung ift, eignete fich Madam Bolff bortrefflich, und im Egmont, ber zweimal in Leipzig gegeben wurde, löfte fie ale Rlarchen ihre schwierige Aufgabe auf lobenswerthe Beife. In mahrhaft malerifchen Formen erichien fie bem Egmont als Bifion.

In den Höhen von Iffland gab Madam Bolff die Präsidentin von Wienthal mit victem Anstand, im schwarzen Mann beforgte sie die Mistrif Johnson, aber hauptsächlich zeichnete sie sich aus im Geständniß als Baronin Ammer. Uebrigens war sie mehr sür den Kothurn geschaffen als für das Lustspiel.

Bu Kinderrollen war Sophie Teller bestimmt, 3. B. gab fie Unnchen in Stella und den Knaben Adolph in Casmilla sehr gut, spielte den Bauerjungen in Wallensteins Lasger mit einer drolligen Schlanheit.

Louise Beck, geborene Schmidt aus Lauchstedt, angenommenes Kind der Madam Henriette Beck und von ihr
erzogen, hatte schon vom Jahre 1802 an als Kind kleine
Rollen im Schauspiel und in der Oper bekommen, um sich
für das Theater zu bilden. Der Erfolg davon ließ für die Zukunst nicht leere Hoffnungen fassen. So spielte sie den Karl, Berlichingens Sohn, den Fritz, einen kleinen Knaben im schwarzen Mann.

Diese Gesellschaft hatte vor vielen andern den Borzug, daß sie den Bers im Drama gehörig zu sprechen und zu behandeln verstand. Deshalb war sie in Leipzig so willsoms men, in der Stadt nämlich, deren Bewohner soviel Bildung besaßen und doch keine genügende Bühne, welche der idealen Richtung zugethan gewesen wäre.

Hier nun erfreuten die Weimarijchen Schauspieler, inbem fie sich in den Bersarten poetischer Werte mit Freiheit und schönem Maß bewegten und einen gebildeten, edeln und gemeffenen Bortrag darin zu entwickeln wußten.

Reiner bon ihnen hatte gegen ben Bers ein Borurtheil, teiner legte eine Disachtung gegen benfelben an ben Tag und ließ fich eine Bernachläffigung beshalb ju Schulden tommen, was auf andern Buhnen fo häufig gefchah; im Begentheil man verwandte großes Studium auf bas richtige und aute Sprechen der Berfe; der Bere durfte nicht gur tonlosen Brofa verwischt werben, man durfte ihn auch nicht an hörbar machen, indem man ihn ftandirte ober mit einem fingenden Tonfall vortrug. Erwähnt ift früher worden, wie Goethe und Schiller mit unfäglicher Mube fur bas funftmäßige Sprechen der Berfe die Schauspieler ju bilden fuchten, wie beide die der rhythmifchen Rede entwöhnten im Recitiren tragifcher Berfe übten und badurch ben tragifchen Ton in Saltung und Gebehrdenspiel, wobon fie gang abgetommen maren, wieder guruckführten. Wir wiffen auch, daß wer zur Gefellichaft trat, ohne Berfe fprechen zu tonnen, bafür zuerft in einer fleinen Rolle genbt murbe.

Da ließ sich erwarten, daß ihnen der Bortrag des Don Karlos gelang, daß sie an die Aufführung der Maria Stuart und der Jungfrau von Orleans gehen konnten. Die Jambensprache im Don Karlos war für den Schauspieler schwierig und bedurste voller Beachtung, doch die darauf verwandte Mühe und Arbeit wurde vollkommen belohnt. In der Maria Stuart wechseln die metrischen Formen und gehen ins Lyrische über, wo die Stimmung des Gemüths sich hebt. Da wo lyrische Partien vorzutragen waren, sehlte es dem Bortrage nicht an poetischer Begeisterung und ächter Erhebung. Sie hielten sich da vom Conversationston fern, wovon sich

selbst die ausgezeichnetsten Schauspieler der größten Theater nicht losmachen konnten, und sahen auf tragischen Schwung und tragischen Styl. In der Jungfrau von Orleans wursden die shrischen Stellen vorzüglich aut gesprochen. Die Schauspieler sanden sich in den Wechsel verschiedener Versarten und in die effectvollen Reimverschlingungen, und die Zuhörer waren von dem schönen Vortrag der Verse, der wie Musik klang, bezandert. Und Wallensteins Lager wie meisterhaft wurde es gegeben! Mit einer solchen Vollensdung, besonders im Vortrag der gereimten Verse, daß mansches andere Theater davon keine Ahndung hatte.

Doch Goethes Dramen, Iphigenie, die Natürliche Tochter, Torquato Taffo haben befonders in Leipzig gefallen, hanptfächlich burch ben Bortrag ber Berfe. Diefe find in der Iphigenie von manigfacher Art und manche Borbereitung, Uebung und Bewöhnung mußte borhergeben, ehe diefes Drama aufgeführt werden tonnte. Die Natürliche Toditer zeichnete fich aus in melodischem Bohllaut bes Rhuthmus und der Sprache, und Taffo, der wenig Sandlung hat, und nicht einmal ju einem bedeutenden Schluß fich rundet, entzückte alle biejenigen, welche biefe Dichtung fannten und Diefes bewirfte ber Bauber ber fast auswendig wuften. Sprache, die Menge der goldenen Sprüche, welche in der edelften Boefie vorgetragen und in die Form wohlflingender Berfe gegoffen in einem Schönen Bortrage gur Darftellung tamen. Auch Egmont, welchen die Leipziger auf besonderes Berlangen fahen, läßt fich, obgleich in Brofa gebichtet, ben Dramen in Berfen füglich anreihen. Denn in vielen Stellen ist jambischer Rhythmus und die meisten Sabe darin bilden schon von selbst ganze fünffüßige Berse. Warum sollte nun der Dichter auf halbem Wege siehen bleiben, und das, wozu die Natur ihn drängte, nicht zur Bollendung bringen? Bede Tragödie höhren Styls verlangt den Bers.

Anziehend waren auch die komischen Versspiele, welche die Gesellschaft auf eine ausgezeichnete Weise gab, die Mitsichuldigen, die Laune des Verliebten, das Räthsel, Scherz und Ernst, das Geständniß oder die Beichte, der Hahnensichlag und dergleichen.

Obgleich nun die Weimarischen Schauspieler Trefstiches in Leipzig geteistet hatten, so fanden doch ihre Vorstellungen auch Tadel, wie in der dagegen gerichteten anonymen Schrift: "Saat von Goethe gesäet dem Tage der Garben zu reisen. Weimar und Leipzig 1808", ohne jedoch Zustimmung der Verständigen zu erlangen. So sagt im Morgenblatt 1808, Mr. 60, S. 240, wo vom Leipziger Theater die Rede ist, ein Unpartheisscher: "Die hämische Stimme eines Winkelschelters, welche diesen wirklich gehabten Genuß (der Vorstellungen der Weimarischen Gesellschaft) den Kindern am Geiste zu versümmern und zu verleiden suchte, hat der gehörigen Verachtung nicht entgehen können, indem Animosität und Dummheit den Afterredner gehörigen Orts hinlänglich verrieth."

Gutmuthig beschräuft erscheint ber Berfasser von "Saat von Goethe gesäet" u. f. w., wenn er Bolff ermahnt, nicht auf dem Beges fortzugehen, den er bei Goethe betreten, weil er ganz und gar verderben wurde. Bolff aber gieng auf

bem betretenen Wege fort und wurde ein ausgezeichneter, benkender, schaffender und seine Mittel durch die fünstlichste Benutung vervielfältigender Schauspieler, welcher mit seiner Frau bedeutenden Ginfluß später auf die Berliner Bühne gehabt, den poetischen Sinn auf derselben gestärkt und mansches keimende Talent gar bald zur Entwickelung geführt hat.

Streit zwischen Berder und Goethe.

Das stille Kleinleben, welches in Weimar zu Anfang bieses Jahrhunderts bestand, wurde manchmal durch Ereignisse an dem Herzoglichen Hostheater unterbrochen und zeitweilig in Bewegung und Unruhe gesetzt. Das war vorzüglich dann der Fall, wenn durch irgend eine Mishelligkeit der Mitglieder und Angehörigen des Theaters gegen einander die Ordnung und das gute Einvernehmen gestört wurde. Bon der Art war der böse Handel zwischen der vielgeltenden Hossesängerin Jagemann und dem hartsöpsigen und eigensinnigen Kapellmeister Kranz 1), welcher diesem zusetzt seine amtliche

<sup>1)</sup> Rämtich die Jagemann sang in der Oper Don Juan den 18. Februar 1801 die Donna Anna und der Rapellmeister wollte nicht leiben, daß die Sängerin die Tempi der Musikflüste nicht einhielt. Daher der Zwiespalt, daher die bei der Hoftheuter-Direktion am 23. Februar erhobene Klage der Sängerin nud der unter dem 24. Februar erjotgte Ausspruch derselben: es solle der Rapellmeister dis auf weitere höchste Berstägung von den Dienstleistungen hei der Oper vor der Hand suspendirt sein.

Existenz in Weimar fostete. Die Stadt nahm an dem Streite Theil, zwei Parteien bildeten sich, mehrere gaben Kranz recht, wie die Familie Gores, auch die kleine Haussfrau war für Kranz, sagt Charlotte von Schiller, und viele andere, aber die Schröter als Sängerin nahm der Jagemann Partie und besonders die Theatersommission war gegen den Kapellmeister. In verschiedenen Kreisen der Gesellschaft wursden lebhafte Gespräche über diese Sache geführt und eifrig hin und her gestritten.

Bon noch größerer Wichtigkeit und tiefer in das Weimarische Leben eingreifend, war aber der Streit zwischen 
Herber und Goethe im Jahr 1802. Der eine trat als 
Ephorus des Ghunassiums und des damit vereinigten Schullehrerseminariums, der andere als Borsteher des Theaters
auf, jener aus Liebe zur Schule und Kirche, dieser zunächst,
weil ihn das Bedürfniß der Bühne dazu trieb. Herder wollt
nicht länger dulden, daß Ghunassiassen und Seminaristen
für das Theater verwendet würden und Goethe konnte bei
der Armuth der ihm zu Gebote stehenden Mittel, ohne Berwendung junger Leute zu Sängern und Figuranten nicht bestehen.

Gleich als Goethe im Jahr 1791 die Leitung des errichteten Hoftheaters übernahm, sah er sich in die Nothwendigseit versetz, das schwache, im Schauspiel und in der Oper agirende Personal durch zeitweilige Aushilse junger hübscher Leute aus dem Gymnassium zu verstärken. Er hatte aufäugslich nur 11 Schauspieler und 10 Schauspielerinnen, zie Sänger und Sängerinnen mit eingerechnet; nach dem Willen

Rarl Augufte follte bas Theater bem Sofe auch jett nicht mehr toften, ale unter Bellomo. Wie ungureichend bas borhandene Berfonal war, geht daraus hervor, daß die ersten Schauspieler in manchen Studen 2 Rollen, gewöhnlich eine größere und eine fleine übernehmen mußten und daß jeder die tontrattliche Berpflichtung hatte in der Oper ju fingen, wenn nicht in Hauptpartien, so boch im Chor ober als Chorführer; ja, felbst den Dienern des Theaters, wie dem Theaterschneider und Maschinenmeister wurden Rebenrollen Daher war die Darftellung von fogenannten übertragen. Ritterftuden, wie Otto von Bittelsbach von Babo, Alara von Hoheneichen von Spieß, Ludwig der Springer von Bagemann, und von andern Dramen, wie Goethes Groß - Robbta und Samlet bon Chafespeare und die Unfführung der Opern, der beliebten Ditteredorfischen sowohl, wie des rothen Rappdens und des Dottors und Apothefers, als der Mogartichen, wie des Don Juan und der Zauberflote, gar nicht möglich, ohne eine zahlreiche Komparferie und hinlängliche Choriften aus dem Gymnafium und Seminarium hingugugiehen. Sollte ein Chor bon nur einiger Bedeutung fenn, fo mußte er wenigstens aus 12 Stimmen bestehen, fo dag je brei auf den Sopran, Alt, Tenor und Bag tamen; diefe ftellte bas Chor bes Gymnafiums. Ebendaher fo wie aus ber Bahl junger Leute ber Stadt tamen die im Schauspiel no: thigen Bauern und Burger, Ritter und Kriegofnechte, Sofleute und Briefter, Jager und Bediente.

Es war diesen Leuten, die meift arm waren, das fleine Gratial, was fie für jede Borstellung erhielten, 6 für eine

fcon gegebene und 8 Grofchen fur eine neue Dber, ju gonnen und es wurde deshath von den Borftehern der Unftalt anfänglich nachgesehen; aber die baraus hervorgehenden Schulverfäumniffe, wenn and, im Anfange foviel wie möglich vom Theater aus vermieden, wurden mit ber Zeit bedeutender, theils burch den Drang ber Umitande, wenn Stude erft ant Zag der Aufführung festgesett wurden und Broben fich am Morgen nöthig machten, theils durch die Reigung der jungen Leute, die lieber ins Theater gn ben Broben giengen als ins Inmnafium jum Exponiren bes Gutrobius ober der Fabeln des Phadrus, die lieber in Inftigen Opern fangen, als bei dem Rantor des Bumnafiums, der mit ihnen ernfte Befangbuchelieder und Chorale einübte. Die Broben erforderten viel Zeit. Die Chore wurden, che fie gufammengiengen, ftimmenweise einstudirt; dabei maren neben richtigem Befange beutliche Aussprache und charafteriftischer Bortrag Die Sauptpuntte, auf die geachtet murbe. Dann folgten Die Arrangir = und Generalproben, welche am Morgen und Abend viel Beit wegnahmen. Diejenigen, welche bloke Figuranten ober Statiften machten, hatten, wenn auch nicht fo febr in Anfprud, genommen wie bie Ganger, ale icuchterne und unbeholfene Runftjünger burd vielfache Uebung mancherlei ju überwinden, jumal bei der Strenge Goethes, ber bei dem Schauspiel, wo Daffen mitwirften, jebesmal beftimmt porichrieb, von, wo und in welcher Ordnung fie ju fommen, wie fie zu ftehen, fich zu halten und welchen Untheil fie an der Sandlung zu nehmen hatten. Denn Goethes hohere geiftige Birtfamteit in ben Broben, in benen er ben Gindrud bes Ganzen empfing und die Gefammtheit ber Dichtung sich vor seinen Augen entwickeln ließ, zeigte sich vor allem in dem Hinwirken auf bas Zusammenspiel der Schauspieler, sowie auch auf bas Getingen einer Darftellung in allen ihren Theilen bis auf bas seenische Beiwert herab.

Natürlich gieng dadurch ben jungen Leuten mandie Stunde im Richtsthun bin, die fie im Onmuafium nütlicher perwerthen fonnten. Daher war es nicht zu verwundern, daß Berder flagte, wenn er bei Infpettionen des Bymnafiums die Rlaffen halb leer fand und die Beichtverden ber Lehrer hörte, daß die Broben des Theaters, die nach Ronvenienz angefett wurden, ihre Stunden entvolferten und bag wenn bergleichen Borwande als Thore ber Bernachläffigung der Ingend einmal geöffnet daftanden, bald alle Bucht und Ordnung dahin fei. Gin anderer Rachtheil erwuche den jungen Leuten aus der Nahe und Gemeinschaft mit den Schaufpielern; fie lernten fruhzeitig die Schattenseiten bes Lebens fennen; faben, wie hinter ben Rouliffen Disgunft, Reid und Rabglen berrichten, borten und erfuhren Manches, mas ihrem harmlofen Sinne hatte fern bleiben follen und wurden unbemerft von einem falfden Schimmer und hohlen Bathos ergriffen; benn unter Schaufpielern gab es bamale nicht blos Rünftler, fondern auch Romodianten, da das frühere Bigennerleben berfelben noch nicht gänglich vorüber war. felten, - und das war Berdern ebenfalls höchft unangenehm - fetten fich biefe Behülfen der Runft dem Belachter des Bublifums aus, indem fie in nadstäffigem Anguge auftraten oder faliche Bewegungen machten oder jouft auf irgend eine

Art bis gur Yacherlichkeit bemerkbar wurden. Legte auch Goethe anfänglich auf Deforation und Roftum ale technische Mittel, um fowohl die Wahrscheinlichfeit ale Die poetische Stimmung zu erhöhen, nicht gerade großes Bewicht, fo fiel es doch fehr auf, wenn Romparfen icon gefleidet ale Ravaliere mit beftäubten Stiefelu, fo wie fie von ber Strafe gefommen waren, auf der Buhne erschienen. Go erregte einer von den Romparfen ein anhaltendes Welächter bei ber Aufführung des Don Juan am 7. Juni 1802, wo Gumnafiaften die Schaar der Robolde oder fleinen Teufel mit langen Schweifen bilbeten, welche bem fteinern Baft gur Geite waren, als diefer, von Don Juan zum Rachtmahl eingeladen, fich einfindet. Don Juan wird gulett von den Teufeln umfreißt und in die Bolle transportirt; der fteinerne Baft berschwindet durch eine Bersentung und die Teufel laufen gur Seite von der Buhne. Bei diefem Weglaufen war einer bon ben Teufeln mit feinem Schweife bon ber Berfentung eingeklemmt worden, wand fich allein im hintergrunde auf ber leeren Buhne, mit angitlicher Miene und jammerlichem Beidrei, als ware er vom Bojen gepadt, gur großen Freude des Bublifums bin und ber, und tam von diefer Saft nicht eher los, als bis er fich mit der größten Unftrengung ben Schweif ausgeriffen hatte. Diefer Borfall mar mehrere Tage Wegenstand bes Stadtgefprache. Aber Berber argerte fich, daß feine Gymnafiaften fo gemisbraucht murben. her fcreibt er Mage führend in einem Bericht an Rarl Anguft bom 26. Ott. 1802: "Es ift nicht gut, daß bas Geminarium in der Rabe des Theaters ift. Rie ift bei Errichtung gedachten Instituts auf diese Nähe gerechnet worsden, indem man damals feine Ahndung gehabt, daß eine solche eintreten würde. Auch ist viele Jahre hindurch dieß Justitut von aller Witwirfung zum Theater verschont gebliesben. Unter der Bellomoschen Gesellschaft sand auf Verwensdung die Withilfe Einiger, doch nur in gehörigen Schranken, durch Konnivenz und Indulgenz statt, ohne daß das Fürstl. Obersonssistorium eine Koncession dieserhalb erlassen hätte.

"Erst unter der Hof-Direktion des Theaters ist diese Konnivenz allmähtig, zuerst auch bittweise, dann mit mehrerer Forderung Sitte geworden, bis sie sich zuletzt in Anmaßung verwandelt.

"Da aber nichts angenicheinticher ist, als daß seiner Finktion und Beschaffenheit nach, weder Gymnasium noch Sezminarium die mindeste Berbindung mit dem Theater haben, vielmehr der heiltoseste Schritt in ein Kirchen: oder Landschulamt der Beg über das Theater wäre, so glaubten wir in unserm vorigen unterthänigsten Bericht Fol. 13, daß über eine so wichtige Angelegenheit die Erziehung sämmtlicher Landingend die Sache für sich selbst spreche und sich ans Derz lege.

"Ganz andere Sitten, eine andere Lebens, und Denfweise wird erfordert von einem Manne, der die Landjugend
unterrichten, der das Zutrauen der Gemeinden gewinnen,
sich als oftmaliger Stellvertreter des Pastoris Achtung verschaffen, auf dem Lande, landmännisch beschränft, leben, in
seinem Kreise zur Landesfultur ein Vorbild werden soll, als
die er in der Nähe einer ganz andern Denkweise lernt."

Auf diefe Borftellung Berdere erhielt Goethe ale Borfteber des Theaters von Karl August den Auftrag zu ant: worten. Er erffarte am 4. Dezember 1802: "Das Theater mare ohne Mitwirfung bee Schuldiore nicht im Stande Die Aufführung der Oper ju leiften; um jedoch die vorgefommenen Sinderniffe des Schulbefuche ju beseitigen, habe man von Seiten bes Theaters gegenwärtig icon die Ginrichtung getroffen, bag die Broben von 11 - 12 und Abende von 4 Uhr an gehalten würden." Das war nun ichon etwas, ein fleines Bernhigungemittel wenigstene, um grell in Die Augen fallende Uebelftande, die Goethe burchaus nicht rechtfertigen tonnte, ju beseitigen; aber in der Rabe und Berührung mit einem ihr fremdartigen Leben blieb die Jugend bennoch, bei ber Berber ein "Auge" verlangte, in welchem Rucht und Scham, Aufrichtigfeit, Butrauen, Beicheibenheit und Liebe, mit einem Borte, Beift Gottes wohnte. Goethe tounte leicht abhelfen, zumal da damals die Theatereinnahmen ichon bedeutend waren, wenn er auf Errichtung eines eignen Chore und einer eignen Komparferie angetragen hatte. Er war aber zu fparfam in der Berwaltung der Theatermittel, und was befonders ins Gemicht fällt, die tiefen und heilfamen Aufichten von einer tuchtigen Bolfebildung, wie fie Berder hatte, waren ihm fremd. Berder meinte, auf Die Erziehnng des Bolts muffe der Staat ale auf eine feiner wichtigften Aufgaben alle Aufmertfamteit wenden; von unten her muffe die Bildung ihr Fundament erhalten, um bas Rechte ju finden und ihm die Berrichaft ju fichern, mahrend Goethe ohne inneres Bedürfniß für das Bolt als Bolt gu

wirfen, feine eigentliche Birtfamteit in ber Ariftofratie ber Wefellschaft fand, von ber feine Boefie gnerft nach allen Geiten hin empfunden und durchdacht werden mußte, ebe fie fich auf die übrigen Schichten des Bolte ausdehnen fonnte. Ueberhanpt war in den höheren Standen bamale feine hohe Achtung bor ber Schule, fein Sinn für die Beforderung der Bolfebildung zu finden. Wenn auch Beimar hierin anbern gandern voranging und diefen Borgng befondere Berdere Ginficht und Thatigfeit, der fcon 1782 das Seminarinm eingerichtet hatte, verdanfte, jo gab es doch auch hier immer noch angesehene Bersonen, welche bie Maxime andeberer Yander, wie Breugens und Churfachsens, billigten, in benen alte Solbaten oder Bediente ablicher Baufer, Die etwas lefen ober ichreiben founten, ju ben Schullehrerftellen auf dem Band befordert wurden. Die Anflarung, meinten fie, fei für das Bolt verderblich und die Furcht vor diefem drohenden Wejpenft wich erft, als der lenter der menfchlichen Geschicke über die finftern Bolten am himmel Dentidlands mit dem Wagen des Donners bahingerollt war. Wohl fannte Berber biefe Burcht und hatte felbft, nach feiner Ueberzeugung, bei ber Errichtung bes Geminare gleich von vornherein erflärt: der 3wed diefer Unftalt fei nicht, jungen Leuten eine unnüte Urt von Anftlarung ju verschaffen, bei der fie fich etwa felbst überklug dunken und ihren knuftigen Lehrlingen eher nachtheilig als nütlich marben, benn zu viel Marheit und Raisonnement unbedachtsamer Beije in Stande verbreitet, in welche fie nicht gehörten, fordern weder ben Rugen des Staates , noch die Glüdfeligfeit des Gingelnen,

jumal im niedrigen Brivatleben. Demungeachtet bermochte Berder nicht eine höbere Achtung für feine Anftalt zu gewinnen, um alle Sinderniffe zu entfernen, und fagen zu fonnen, daß er eine Schule befite, Die viel Bucht, viel und ftrenge Uebung im Unten und allerlei Guten habe, bagu die Jugend gebildet werden folle. Er fonnte fogar in feiner nächften Umgebung nicht durchdringen, jo groß auch fein Unsehen war, was er fich auswärts burch feine Grundfate über Schulund Erziehungewesen erworben hatte. Denn Berber war damale neben Bafedow die einzige Emineng auf dem padagogifchen Gelbe. Schon im Jahr 1769, 5 Jahre früher als diefer fein Glementarwerf berausaab, hatte Berber einen Auffat über bas Ideal einer Schule geschrieben, worin er mit jenem Philanthropen in ben Sauptpunften übereinstimmte, namentlich in dem Grundfate, daß aller Unterricht womoglich an das leben und die Umgebungen des Rindes angufnüpfen fei. Aber Berdere humanitatebringip in der Ergiehung war feiner und geiftiger, ale das von Bafedow, über den er fich einmal fehr derb gegen Samann äußerte, daß er Bafedow nad dem, wie er ihn perfonlich tenne, teine Ralber möchte zu erziehen geben, geschweige benn Denschen.

Ein andrer Schmerz wurde Herbern vom Theater her bereitet in Bezug auf die Kirche. Die Uebung in wahrer kirchenmusit und das ächte Orgelspielen war einem Geschmack, den Herder Galanterie oder Galanteriestückhen nannte, aufgeopfert und über diesen der Grund jener, der Generalbaß, hintsangesetzt worden. Als Ephorus hatte er deshalb oft Erinsnerungen an den betreffenden Lehrer des Ghmnasiums erges

hen laffen, aber jeder Zeit war von daher über die Bernachlässigung der Stunden dieser Art, die zu einem ernsten Studium und zu fleißigen Uebungen in der Kirchenmusik führen jollten und über den daran hindernden Theatergeschmack Klage geführt worden.

Diefer Beschmack, jagt Berber weiter, ward in mehrere unfrer Landfirchen jum Theil fo eingebrungen, daß ihn, ben Beneral : Suberintendent, bei Ginführungen ber Beiftlichen bisweilen fo luftige Operarien, benen geiftliche Worte untergelegt waren, empfingen, daß es ihn Bunder nahm, wenn nicht die driftliche Gemeinde bagu tangte. Diefes werbe, fagt er, um fo auffallender, ba ringenm im Erfurthischen, Bothaifden, Altenburgifden und Chur - Sächfifden auf Rirchenmusit gehalten und es dem Fürstenthum Beimar nicht nur auswärts zum Borwurf gemacht werde, schlechte Orgelfpieler ju haben, fondern auch bor dem Ober - Ronfiftorium bon mehreren Gemeinden Befchwerden geführt feien, Feierliche ihres Kirchengefanges dahin fei, indem ihre Rantoren faum Luft hatten die Melodie ordentlich zu führen. Deshalb hatte auch im Jahr 1799 ein Choralbuch gedruckt und in den Rirchen eingeführt werden muffen, um den Mangel an Renntuik des Generalbaffes zu fuppliren, ba jebe Note barin ausgedruckt war, eine Ginrichtung, die, wie Berber fagt, nicht zur Ehre bes Landes gereichte. Jahren ichon lag ihm am Bergen, ber Kirchenmufif und bem Rirchengesange die ihnen gebührende andächtige Feier wiederjugeben. Das Ginfachfte, Bahrfte, Rfarfte und Rraftiafte war auch im Gottesbienfte ihm das Liebfte, befonders in

Beziehung auf den Rirchengesang und das geiftliche Lied. Dafür ipricht die Bearbeitung des Beimarifden Gefangbuche von 1778. Wenn damale viele der erften Theologen, wie Sbalding, Rollifofer und andere die alten Wefange möglichft ber neuern Deut nut Sprachweise anbequemten, ließ Berber two moglich das Alte fteben, ja, gieng abfichtlich auf die alten und wahren Lesarten zurück und half nur da mit Henderungen nach, wo diese durchaus nothwendig erschienen. "Gin Bahrheite : und Bergenegejang, fo fpricht er, wie bie Lieder Luthers alle waren, bleibt nie mehr derfelbe, wenn ihn die fremde Sand nach ihrem Gefallen andert, fo wenig unfer Geficht daffelbe bliebe, wenn jeder Borübergebende daran ichneiden, rucken und andern fonnte, wie's ihm, dem Borübergehenden, gefiele. - Der Rirde Gottes liegt un: endlich mehr an Behre, an Wort und Zeugnig, in der Kraft feines Urfprunge und der erften gefunden Bluthe feines Buchfes, ats an einem beffern Reime oder einem ichonen und netten Berfe. Reine Chriftengemeinde fommt gufammen, fich in Boefie an üben, fondern Gott au dienen, fich felbit zu ermahnen mit Bjalmen und Lobgefängen, geiftlichen und lieblichen Liebern und dem Berrn zu fingen in ihrem Bergen. Und dazu find offenbar die alten Lieder viel tanglicher, als die neu veränderten oder gar viele der neuern, ich nehme dabei alle gefunde Bergen und Bemiffen zu Beugen." Bewies Berder die größte Chrfurcht vor dem mahrhaft Bediegenen ber alten Kernlieder, jo mar er boch nicht ein blinder und einseitiger Berehrer berfelben; er anderte einzelne fiorende Ausbrücke, einzelne Sprachfarten, jedoch mit Schonung,

unvermerkt und gelinde, immer mit Borliebe für das Alte und in der Ueberzeugung, daß das Herz der Gemeinden daran hänge. Wie er in Bezng der Umänderungen dachte, geht aus der Borrede zu der spätern Ausgabe des Weimarischen Gefangbuchs von 1795 hervor. Fortwährend strebte er darnach, den alten ehrwürdigen Gottesdienst sestzuhalten und wo schönes Außenwerf in denselben eingedrungen war, dieses zu entsernen.

Mitten in Diefen Beftrebungen follte ihm jedoch das Schmerglichfte begegnen. Das Kantorat des Gymnafiums, die fechfte Behrerftelle, mar vafant geworden und ber Mufitdireftor bom Theater Francois Destonches, ein Katholif, meldete fich zu diefer Stelle, um feinen Gehalt von 400 Thir., ben er vom Theater bezog, zu verbeffern. Berber protestirte gegen Diefe Unftellung aus allen Rraften. Das Rantorat. faat er, ale eine Rirchen : und Schulftelle hat feine eigenen Bflichten. Gin Alerifus muß bie Berftorbenen gu Grabe fingen und die Berwaltung des Kirchengesanges in der alteften Intherischen, der Stadtfirche, durch einen Römisch Ratholifchen, sowie fie der Rirchen-Ordnung, den landesintereffen und bem gu leiftenden Gibe entgegenftunde, wurde faft allgemein zum Anftog gereichen, ber Bublicität nicht entgeben, auch wie wir es berauszusagen uns devotest erfühnen, felbft bem Andenfen ber Burften ju nahe treten, beren Bildniffe und Grabmable dieje Rirche chren, Auch fei der an Lehrern fo durftigen Schule ein eigner Kantor ale Lehrer unentbehrlich. Auf mehrere Jahrhunderte vielleicht würden wir gurndgeworfen, wenn eines fleinen Emoluments ober

einer borübergehenden Ronvenieng megen, eine bem gangen Lande wichtige Stelle verftummelt, ober gar Bhmnafium und Seminarium auf irgend eine Beife unter eine Dispofition gerückt würden, unter welche fie nicht gehörten. er angestellt werben follte, jo möchte er aus freier Sand als außerordentlicher Musiklehrer, gleich andern bergleichen angestellt werden, jedoch ohne Berminderung ber Kantoratsbesoldung und Emolumente. Destoudjes wurde trothem angestellt, versuchsweise auf ein Jahr, nach einer von ihm felbit eingereichten Bertheilung ber Beichäfte, Die bon ber Rantorftelle auf ihn fielen und die der Kantor behalten follte, und befam von der Rantoratebefoldung einen bedeutenden Theil an Geld und Naturalien, die Kantorftelle am Gymnafimm felbft blieb unter ber bisherigen Bafang : Bermaltung. bei diefem Wefchaft war Goethe thatig gemejen; aus Liebe und jum Beften bes Theaters hatte er ben Rongertmeifter Destouches für biefe Stelle empfohlen und über die Bedentlichkeiten, die bei Rarl August durch Berber wach gerufen waren, hinweggeholfen. Er fagt in feinem Schreiben: "Bird der fünftige unfifalische Unterricht bei hiesigem Gumnafium bergestalt eingeleitet, bag für ein tüchtiges Fundament gesorgt ift, werben, bei geiftlichen Sandlungen, folche Stude aufgeführt, die aus dem wahren Charafter einer Rirchenmufit nicht heraustreten, fo wird es jungen Leuten in ber Folge weber an Geschick noch Geschmack fehlen, diesen Theil ihrer Bflichten zu erfüllen. Wenn Destouches als Ronzertmeifter des Theaters zugleich Mufiflehrer am Symnafium wird, die Berhältniffe hier fennt und feine Incumbengen bamit ju vereinigen sucht, so wird dann zu beiderseitiger Zufriedenheit vollkommene Ordnung bestehen können. Denn außer allem Zweisel scheint es gesetzt zu senn, daß schon dadurch viel Zeit und Mühe erspart wird, wenn ein Lehrer mit seinen Schülern etwas unternimmt, die er kennt, die seine Wethode gewohnt sind und die er auf mehr als eine Weise zu üben verpflichtet ist."

Man sieht hieraus, wie Goethe sich die Sache dachte. Das Theater hatte er vor alkem im Auge, das Heilsame aber, was aus der Anstellung des Konzertmeisters Destouches am Ghmnasium für den musikalischen Unterricht daselhst erwachsen sollte, hieng von Bedingungen ab, deren Erfüllung Herder als unmöglich von vornherein bezeichnete. Goethe war selbst einigermaßen bedenklich und läßt am Ende seines Schreibens durchblicken, daß es bei einer Sache, die so mancherlei Seiten habe, bei der so viel auf persönliche Vershältnisse ankomme, es vielleicht räthlich sein möchte, die Einrichtung nur zum Versuch, auf eine gewisse Zeit zu treffen und von der Ersahrung zu erwarten, inwiesern die concurrirenden und, hie und da, vielleicht streitenden Interessen vereinigt werden könnten.

Die Sache mistang völlig und Herder hatte noch vor seinem Tode die Genugthung, daß sein gegen die Anstelsung von Destouches eingelegter Protest höchsten Orts Ansersennung sand. Der Direktor des Ghunnasiums, Wöttiger, beschwerte sich in einem Bericht vom 22. März 1803 (ad fol. 96. 97. 98 der Oberkonsist. Akteu sub 00.): Destouches halte nicht alle Stunden musikalischen Unterrichts, zu denen er sich

perbindlich gemacht habe und feiner Lehre fehle die Methode, da er zu viel theoretifire in Anweisungen zum Rlabierspielen, Uebung im Spiel und Befang aber ganglich unterblieben fei. Die beshalb von Rarl August der Theaterkomntif= fion anbefohlene Bernehmung des Kongertmeiftere Destouches ergab, daß die Befchwerden gegründet waren. Je weitlanfiger ber Beflagte auszuführen fuchte, wie er ein ganges 3ahr hindurch die Choriften mit den principiis musicis be= fannt zu machen fich bemüht habe, und wie er nun im Stande fenn würde, den Fähigsten darunter Anweisung im Rlovier= und Orgelfpielen und Wefang geben gu fonnen, defto deut: licher und auffälliger trat hervor, daß feine gange Methode eine verfehlte und unbrauchbare war, benn er hatte ihnen ein ganges Sahr lang die abstraftesten Gate über die einzelnen Theile der Mufif diftirt; ja, noch mehr, es trat berbor, daß es bem Rongertmeifter Destouches bei feiner Stelle am Gymnafium hauptfädglich um die Emolumente berfelben gu thun gewesen fei.

Der Nachtheil, der darans für die Schule und die Kirche entstand, hätte vermieden werden können, wenn Herders Rath und Warnung gehört worden wären. Aber die damalige Zeit, wie schon gesagt wurde, hatte keine Achtung vor der Schule; auch die Kirche war zurückgestellt, besonders von den höhern Ständen. Das Uebergewicht lag bei weitem in je: nen Staats Instituten, welche in ihren Neußerungen die Stärke des sinnlichen Eindrucks für sich hatten. Man darf sich aber nicht wundern, daß Herder und Goethe in dieser Angelegenheit der Schule und Kirche einander entgegentraten.

Beide als universale Beifter tvaren geschaffen, neue geiftige und fittliche Buftande berbeiguführen, neue Befichtspunfte in ber gangen Sphare bes Lebens zu eröffnen. Berber, nicht zugethan der fritischen Philosophie Rante, nicht einstimmend in die Richtung, welche Schillers Poeffen nahmen, trat gu allen den Bewegungen, von benen das geiftige Leben gegen Ende des 18, und zu Aufang des 19. Jahrhunderts ansgieng, eber in ein gegnerifdes, ale in ein freundliches Berhältniß, ftand auf dem Boden der Bergangenheit und war ein Mann der Erhaltung. Aber auch den Fortschritt liebte er und war als Bermittler ber Bergangenheit und Bufunft im Stande, Altes und Renes aus feinem Schate bervorgnbringen und Beides geiftig zu verbinden. Das Aleinod bes väterlichen Glaubens follte ihm die Zeitrichtung nicht rauben, und fah beshalb in Rante und Schillere Streben nach einem fittlichen Buftande, ber flatt auf den positiven Stuten ber überlieferten Meligion, lediglich auf der Macht der Freiheit, auf den unerschütterlichen Grundlagen ber Bernnuft ruben follte, nichts weiter als eine auflofende Tendeng, ben alten Formen des firchlichen Lebens gegenüber. Auch hielt er es für einen großen Rachtheil, bag ber weltliche Styl in ber Musif über die Kirchennusif gesiegt hatte. Ueberhaupt war er ein Begner der Alles berweltlichenden Zeit, beren Organ Goethe mar.

Aus dieser Zeitrichtung blühte auf dem theologischen Gebiete ein Rationalismus hervor, der das Christenthum zu einer reinen Verstandessache machte. Es entstand in den Predigten eine ästhetische Sentimentalität, welche die fehlende

The read by Google

Innigkeit des religiösen Gefühls verbecken sollte, und was das Schlimmste war, Kirche und Theater wurden einander näher gerückt, indem manche Geistliche poetische Phrasen und theatralische Deklamation von der Bühne her auf die Kanzel brachten und manche ihre Predigten anfingen: "Es giebt im Menschenleben Augenblicke" u. s. w. Hatte ja auch Schiller das heiligste Mysterium der Kirche, die Abendmahlsseier, in der Maria Stuart zwischen die Kulissen gerückt.

Weil man meinte, daß der protestantische Gottesbienft ju wenig Fulle und Ronfifteng habe, als daß er die Gemüther zusammenhalten fonnte, suchte man ben Rultus burch Theatralifches ju heben, indem man Duverturen und audere Opermusifen, fo Oftergefange nach ber Melodie: "In diesen heiligen Sallen", das Lied: Chrift ein Gartner nach bem Duett aus Titus : "Im Arm der Freundichaft weilen", aufführte und fogar Opernfänger und Sängerinnen, Die man auf dem Theater Abends vorher gehört hatte, auf dem Chore der Kirche fingen ließ, wodurch die Kirche zwar mit Zuhörern gefüllt murde, aber nur fo lange, ale ber Befang Man war nicht mehr mit ben alten liturgifchen Formen gufrieden und ftatt ber einfachen Borte bes Bater unfer, wie fie in der Bibel fteben, betete man bas Bater unfer nach Witschel und Dahlmann. Mit Diefem ganglichen Mangel an firchlichem Taft, der hie und da einrif, war Berber höchft ungufrieden und fah darin die Unfahigfeit, etwas Tuchtiges aus der Fulle des driftlichen Lebens heraus zu erzeugen, bei bem es lediglich auf die tiefere Sittlichkeit, auf die wahre Heiligung des Menschen antomme, die sich nicht mit oberslächlichen Rührungen oder einem ästhetischen Flitter begnüge, sondern auf Umwandlung der Gesinnung dränge. Er konnte aber gegen den Strom der Zeit nichts ausrichten, seine ernste und gemäßigte Wahnstimme wurde überhört oder mit dem blinden Zelotengeschrei auf eine Linie gestellt. Was einmal Zeitgeschmack geworden ist, das zu beseitigen ist nicht die Ausgabe einiger Jahre, sondern mehrerer Jahrzehnte, ja eines halben Jahrhunderts, aber gut ist es immer, wenn es Wänner giebt, die den ausgetretenen Strom in sein Bett zurück zu leiten suchen.

Daraus ertlärt fich nun auch ber Gifer Berbers in ber Angelegenheit des Inmnafiums dem Theater gegenüber und baraus ertlärt fich ferner, bag er bei ber herrschenden Richtung ber damaligen Zeit nicht jur Geltung tam, fo febr auch auf feiner Seite bas Recht mar. War junachft bas Beftreben vorhanden, fich beim Theater wohlfeil einzurichten, fo wurde baneben noch jur Rechtfertigung als gewichtiger Grund für die Beibehaltung ber bisherigen Ginrichtung hervorgehoben, daß junge Leute nicht genug Uebung im Befange haben fonnten, ber für die Bildung bes Wefchmade, für Milberung und Erheiterung bes Bemuthe, für die Berichonerung bes geselligen und einsamen Lebens ein herrliches und durch nichts Underes zu ersetenbes Mittel fei. Das lag allerdings in ber Stimmung ber Zeit und es entstanden bamale ichon in Städten Gefangbereine. Dagegen ftemmte fich aber auch Berber nicht, wohl wiffend wie irgend einer, welchen eigenthumlich bildenden Ginflug Dufit und Befang

auf Beist und Herz habe, aber er hatte bei dieser Angelegenheit als Gegner des weltlichen Gesanges nur die schwachen Mittel des Ghunnasiums im Ange und das Bedürsniß der Kirche und Gemeinden, wenn er vor allem den Kirchengessang von dem Schulchor gebildet wissen wollte, da ihn die Ersahrung gelehrt hatte, daß, wenn der religiöse Sinn des Voltes Nahrung suche oder sich äußere, er sich meist dem Choral zuwende.

Gorthe selbst wollte enblich ber Hilfe bes Gymnasiums entsagen und ein eigenes Chor für das Theater ans dem damals bestehenden Gesangverein Weimars gebildet haben. Den 9. Dezember 1808 trägt er bei Karl August in einem Schreiben auf die Trennung der Oper und des Schauspiels an und sagt: "Es müßte setzt leichter als jemals sehn sich ein stehendes Chor zu bilden, da durch den Einsluß der großen Bertiner Singasadennie sich überall Privatgesellschaften bildeten, die eine Freude darin fänden, mehrstimmige Gesänge auszusähren. In Bertin selbst hätten sich mehrere solche Privatchöre gebildet; in Halle, Leipzig, Jena, Weimar wären sie auch schon entstanden, und es bedürste bei uns nur ein Geringes, um eine solche Meinung weiter zu verbreiten. Noch nie sei ein Zeitpunkt günstiger gewesen als der gegenwärtige."

Aber ans diesem Vorschlage Goethes wurde für jest noch nichts und erst 10 Jahre später zu Ostern 1818 entstand aus der Mitte des Ghmnasiums das eigne Shor des Theaters, wie es jest noch besteht. Zeder dahin Uebergezgangene bekam 150 Thater jährliche Besoldung.

So lange banerte es, ehe bas was Berber noch am Ende des borigen Sahrhunderts und öftere ju Anfange diefee febnlichft gewünscht hatte, zur Ausführung tam. Was ein Blied werden follte in der Entwickelungsgeschichte des Befanges unfres Landes, bas brachte, losgeriffen bom Bangen und unter Extrabagangen gur Geltung ftrebend, unerfreuliche Wirfungen in Schule und Rirche, bis es, Anfangs wegen ber Berhältniffe von Goethe in beidräuftem Dake und mit Schuchternheit geforbert, gulegt durch die Zeit tiefere Bahrheit, edlere Richtung und weitere Berbreitung erhielt. Denn jest und ichon feit Jahren ift ber Befang, burd alle Schulen bes Landes verbreitet, ein Quell ber edelften Freuden, ein Quell, der in nie verfiegender Fulle flieft. Der Runftgenuß ift nicht mehr auf die Gale ber Reichen und Bornehmen beschränft, auch in der bescheidenen Schulftube, auch unter bem Dache bes niedrigften Dannes im Bolfe tann die Freude am Schonen wohnen.

Das Heilige auf der Weimarischen Bühne unter Goethe.

Deiliges und Rirchliches, fagt man, gehören nicht auf die Bühne, und wenn fie dahin gebracht werben, fei es eine Brofanation. Daber verbot man geradezu oder fah es un= gern, Chriftliches und Beiftliches, Biblifches und Rirchliches bramatifch barguftellen, ja man fand etwas verlegendes und unerlaubtes barin, wenn ber geiftliche Stand als handelnde Berfon eingeführt murbe. Bas man auch bagegen fagen mochte, 3. B. das Theater fei aus ber Kirche hervorgegangen und habe ale Tochter hilfreich der Mutter beigeftanden, um heilige Entschluffe in bem Bolle zu erweden und auf eine fromme und driftliche Gesinnung hinzuwirten, oder man berief fich auf die alten Briechen, bei benen bas Theater gerabe an den Feften und nur an den größten Götterfeften geöffnet war, ja es tonnten felbst geiftreiche Theologen, wie Weffenberg und Draefete, in befondern Schriften, das Theater in Schutz nehmen - nichts half, immer blieb der Borwurf, bas Theater fei ein weltlich geartetes, gang und gar bem Religiösen und Kirchlichen abgeneigtes und bessen unwürdiges Institut. Streng war hierin der katholische Klerus, und während die lutherische Theologie in ihrem Widerspruch gegen das Theater im Ganzen maßhaltend sich zeigte, traten die Resormirten strenger und entschiedener dagegen auf, am strengsten aber der Pietismus und ähnliche Richtungen der Kirche.

Je nachdem man nun in einem Lande das Theater ansah, entweder als Belustigungsort und Schaubude oder als
Bildungsstätte und Kunsttempel, darnach richtete sich das
Bersahren desselben in Beziehung auf das Heilige und Kirchliche. Dieses mögen zunächst einige Beispiele darthun, dann
aber soll hauptsächlich gezeigt werden, wie Goethe als Borsteher des Theaters in seiner fünfundzwanzigjährigen Wirksamteit versuhr, wenn seine Bühne mit der Kirche in Berührung kam und wie solche Unternehmungen das Weimarische Publikum aufnahm.

Das protestantische Berlin war streng. Als am 6. Juni 1806 daseibst Werners Weihe der Kraft durch Issland auf die Bühne kam, äußerte das Publikum über die Behandlung des Kirchenresormators seinen Unwillen; der Polizeis direktor mußte einschreiten und Ordnung schaffen, ehe das Stück öfters ausgeführt werden konnte, obgleich das paradelustige Publikum insbesondere durch den Pomp der Auszüge, durch das Arrangement und die kostbaren Kostümes mächtig angezogen wurde. Wartin Luther war eine Glanzrolle Isslands. Doch am 23. Juli erfolgte eine öffentliche Berspottung des Isslandischen Unternehmens. Biele Offiziere

der föniglichen Gensd'armerie hielten Abends nach 10 Uhr unter Fackelschein und großem Jubel durch die Straßen Bertlins eine sehr lustige massirte Schlittenfahrt, deren Einrichtung, Bestandtheile und Bedeutung Zelter in einem Briefe an Goethe unter dem 2. Aug. 1806 einfach ergößlich beschreibt. Das schaulustige Publisum war sehr erfreut. Aber Issland sührte bei dem König Beschwerde über dieses Benehmen der Offiziere und diese wurden bestraft. Auf ihrer Seite war das Konsistorium, Männer wie Hanstein und Ribbet, die in einem Berichte an den König das Unschießliche der Borstelsung auseinandergesett hatten.

Drei Jahre nach Ifflands Tode am 30. Oft. 1817 gab man ebendafelbst zur Feier des Tages, aus Werners Beihe ber Rraft jene Scene, wo Luthers Eltern ben Sohn besuchen, er ihnen seinen Billen ertfart und nach Bilbenects Anfunft entschloffen ift, nach Worms zu gehen, welche Befahr ihn auch bedrohen möge. Als der Borhang aufging, war alles ruhia, bis Luther auftrat. Da erhob fich ein großer Tumult im Zuschauerraum und Arretirungen bildeten ein fo bedeutsames Zwischenspiel, daß seitdem die Weihe der Kraft von der dortigen Buhne verschwand. Merfwürdig ift es, daß fie in Regensburg und München ohne Anftoß aufgeführt wurde, während fie in manden protestantischen Städten wegen der dafelbit lebenden Ratholifen verboten wurde. Gigentlid, fagt man, hatte ein foldes Stud bon Sinn und Unfinn, von Kraft und Schwäche, von Schönheit und Abgeschmacktheit auf feine Buhne fommen follen. Und Belter Schreibt am 2. Juli 1806 an Goethe: Bacharias BerPrediger, beide fleißige Besucher des Schauspiels, sich besichwerten über die Kränkung, welche ihrem Stande durch diese Klagen des Pastor Falk zugefügt würde. Die Direktion ließ nun bei der zweiten Borstellung die anstößige Scene mit dem Geistlichen hinweg.

Aber nicht blos Berfouen geiftlichen Standes follten bon ber Buhne fern bleiben, es durfte dafelbit nicht gebetet, felbit bas Bort "Beten" nicht ausgesprochen werden, ebensowenig irgend ein heiliger Rame. Auftatt Gott mußte Simmel gefagt werben, felbst Orgelmufit war auf bem Theater ber: boten. Korner erzählt, daß in Dreeden Samlet auftatt : "ich meines Theils will beten gehn" fagen mußte: "was mich betrifft, ich will das Meinige thun." 1) Rotebues beliebtes Luftspiel bas Geftandnig ober bie Beichte erhielt in München auf den Theaterzetteln den Titel: "der Rlausner". Bieles ftrichen die Cenfurcollegien ober beränderten manches, mas gegen Religion, wie fie meinten, verftieß, 3. B. die Cenfur in Riga in Liefland anderte in der filbernen Sochzeit bon Robebne 1. 21. 8. Scene die Worte: "Wie war dir ju Muthe? Gerade fo, wie bei ber Confirmation, ale bas lette Lied gefungen wurde und die gange Bemeinde mich anfah." Dafür fette die Cenfur: "Gerade fo wie bei ber Sandlung, ale man mid aus der Schule entließ, ber Lehrer und Die Eltern mich lobten, umarmten und - Die gange Bemeinde mich ansah." Bu dem Luftspiel Der Bausfriede von Iffland heißt es 1. Alt Gc. 2: "Lag ein Bericht nach bem

<sup>1)</sup> S. Devrients Geschichte b. bentichen Schausp, III. S. 204.

andern auftragen, so wie unten auf dem eifernen Ofen zu sehen ift, wo bei der kananäischen Hochzeit die Pfannen und Pasteten den Gästen über die Köpfe gestürmt werden. Die Censur hatte gebessert: Laß ein Gericht nach dem andern auftragen, so wie unten auf unserm eisernen Ofen gemalt zu sehen."

Doch genug folder Beifpiele. Bie verfuhr nun Goethe auf der Beimarischen Buhne? Goethe war ungemein borfichtig und bedentlich, wenn Religiojes und Beiliges auf die Bühne fommen follten. Bede Bermischung der Gebiete, des Brofanen und bes Beiligen, war feinem gefunden Weichmad guwider. "Gine Daufit, jagt er unter anderm (in 28. Meiftere Banderjahren), die den heiligen und profanen Charafter vermifcht, ift gottlos" und anderwärts meint er, es fei eine unerfreuliche Beiftesverirrung, daß man die Mitterien ber driftlichen Religion dem Botte Breis gebe und fie eben badurch der Spitfindigfeit aller einseitigen Berftandeburtheile blog-Aber jo augitlich und weitgreifend wie die Dresdner, Mündner und andere Buhnen war er nicht, er ließ alle die geiftlichen Berfonlichfeiten, Die ein Dichter aufgeftellt, fich vollständig produciren und am wenigften hatte er einen religiösen Ramen oder ein Wort umgeandert. Brachte er einmal Etwas auf Die Buhne, was in einzelnen Gemüthern Unftog erregen founte, fo wurde von ihm aller Fleig und alle Runft auf die Darftellung verwendet, bas Stud junachit durch vervielfachte Lefeproben mit einzelnen wie mit der Gefammtheit ber agirenden Schauspieler forgfältig einftudiert, bie andern Broben mit Strenge gehalten, und der Schauipieler jo lange gestimmt, bis ein heiliger Ernst und eine seierliche Begeisterung über sein Spiel sich ausbreitete. "Bei solchen Gelegenheiten, sagte einmal die Schauspielerin Bolff, ist es uns die Tage vorher und den ganzen Tag, wo am Abend gespielt wird, als sollten wir eine heilige Handlung vollbringen."

Co führte Goethe am 14. Januar 1797 die Jesuiten von Sagemeifter auf und gwar mit möglichfter Feierlichfeit und mit einer Genauigfeit, wie man baffelbe ichwerlich irgendwo hat aufführen feben. Rämlich im zweiten Aft läßt fich, während Maufred in der Jesuitenfirche am Altare fnieend betet, im hintergrunde eine feierliche Meffe hören. Der Rapellmeifter Rrang hatte hierzu einige Theile einer vortrefflichen Meffe von Mogart gewählt, weldje, in vollen Choren mit der größten Pracifion aufgeführt, die Illufion außerordeutlich beforderte. Auch bewies die mahrend ber gangen Mufit und der gaugen Borftellung von dem gedrängtvollen Saufe beobachtete Stille hintauglich, daß ber hierdurch bezwedte Eindruck vollkommen erreicht wurde, zumal da die Schauspieler nichte bernachläffigten, um biefe Darftellung ju einem funftreichen Baugen zu verschmetzen. Dennoch ließ fich bald barauf von Bena her eine Stimme vernehmen, bag bie Scene mit der Deffe anderwarte, wie in Samburg, fcmerlich auf bie Bubne gefommen fein wurde,

Sbenfalls mit großer Feierlichkeit, wie die Besuiten, und mit Gemessenheit, brachte Goethe den Mahomet, nach Boltaire bearbeitet, am 30. Januar 1800 zur Aufführung. Man nahm Anstoß an dem Inhalt des Stückes und nannte es ein un-

sittliches. Allein der Dichter hat darin gezeigt, wie man religiöse Gegenstände auf das Theater bringen fönne. Die schrecklichen Folgen des Fanatismus machte er anschaulich, indem er einen edlen jungen Mann aufstellt, der aus Religionsschwärmerei einen Mord begeht; der Ermordete war fein Bater.

Vorsicht bewieß Goethe, als am 14. Inni 1800 Moria Stuart auf die Bühne fommen sollte. Er schrieb furz vorher am 12. Inni, als schon viele Proben des neuen Stückes gehalten worden waren, an Schiller: "Der fühne Gedanke, eine Communion auf's Theater zu bringen, ist schon ruchbar geworden, und ich werde veranlaßt, Sie zu ersuchen, die Funktion zu umgehen. Ich darf jest bekennen, daß es mir selbst dabei nicht wohl zu Muthe war, nun da man schon im Borans dagegen protestiert, ist es in doppelter Betrachtung nicht räthlich. Mögen Sie mir vielleicht den fünsten Ult mittheilen und mich diesen Morgen nach 10 Uhr besuchen? damit wir die Sache besprechen können." Wer der Protesiierende gewesen, ist jest bekannt. Karl August war es. 1) Wahr-

<sup>1)</sup> Aus bessen Briefwechsel mit Goethe, Bb. 1, S. 259, Rr. 157
geht dieß hervor. Er schreibt daselbst: Es ist mir gestern Abend erzählt worben, daß in der Maria Stnart eine sörmliche Communion oder Abendmabl auf dem Theater passiren würde. Verunthsich soll sie katholisch
sein und sich vielleicht mit der in den Jesniten (von Hagemeister) entichntoigen. Indessen ist dech auf unierer Bühne bei der Borstellung der
Zesniten die Sache so aussändig gemacht worden, daß bis auf ein Erneise, das wohl auch hätte wegbteiben tönnen, nichts sehr Anstößiges vortam. Siehe doch zu, daß dieses auch dei Maria Stnart der Kall sei;
ich erünnere Dich daran, weil ich der prudentia mimica externa Schilleri nicht recht traue. So ein braver Mann er sonsten ist, so ist doch

scheintich auf Beraulaffung der Fran Bergogin Luife und anderer hohen Frauen, welche von der Abendmahlsicene gehört haben mochten und ihre Bedenfen dagegen hatten, wie denn überhaubt die Frauen Beimars am meiften um die neuen Schöpfungen Schillere fich befümmerten. Bielleicht gehörte auch Bieland ju ben Brotestierenden. Dag Berber bagegen gesprochen ober geschrieben haben follte, wie die gewöhnliche Meinung ift, läßt fich nicht annehmen, im Wegentheil erzählt man, Schiller habe Berber gefragt: "Sagen Gie, jollte bieje Scene wohl das religioje Wefühl beleidigen fonnen?" und Berber habe geantwortet : "Wenn Sie mich gefragt hatten, ob diefe Scene das religiofe Befühl habe erweden fonnen, fo murde ich mit Ja antworten." Indes ift diefes Gefprach zwischen Schiller und Berber ebenfalls in Zweifel zu giehen, ba beide Manner damale mit einauder in Differeng maren. Recht hat Rorner, wenn er unter dem 9. Juli 1800 an Schiller ichreibt: "Dag man religioje Begenftande auf bem Theater nicht berträgt, beweift blos die noch herrschenden unwürdigen Beariffe von der Schauspielfunft. Go lange biefe aber noch bauern, ift es recht, eine folche Scene (wie die Communion) für bas Theater abzuändern. Bas irgend jemanden heilig ift, hat

Carl August.

leider die göttliche Unverschämtheit oder die unverschämte Göttlichkeit, nach Schlegelicher Terminologie, dergestalt zum Tone geworden, daß man sich manchersei poetische Auswüchse erwarten kann, wenn es bei neuern Dichtungen darauf ankommt, einen Effekt, wenigstens einen i ogenannten bervorzubringen, und der Gedanke, oder der poetische Schwung nicht zureichen wollte, um durch Worte und Gedanken das Herz des Zuhörers zu rühren. Leb wohl.

man jett doppelt zu schonen, da es für fo wenige Menschen irgend etwas Beiliges giebt."

Run ergahlt man weiter, Die Schriftstellerin Cacilie erjählt es in Beimars Buchdrucker-Album und Sofmeifter, Schillers Biograph (Bd. 4, S. 258), ergählt, Schiller habe trot Goethes Borftellungen bei der erften Aufführung dennoch nach ber Beichte die Abendmahloscene auf die Buhne gebracht und ber renigen Maria ans Melvile, ihres Saus. hofmeiftere Sanden, bas Abendmahl in beiberlei Beftalten reichen laffen; "benn, fett er bingu, Schiller lieft fich überhaupt bou dem, was er einmal als recht anerfannt hatte, ichwer abbringen." Aber hier verkennt ber Biograph einmal bas Berhattnif gwifden Schiller und Goethe, benn, indem Goethe erflärte, es werde ihm felbst bei ber Abendmahle. scene nicht wohl zu Muthe, war der Freund zu einer Abanderung gewiß leicht bereit; bann hielt Schiller bei feinen Theaterftuden gar nicht fo fest an dem, was er einmal aufgestellt hatte; wir wiffen ja, daß er den Beichtvater Domingo auf Berlangen ohne Beiteres in einen Staatsfecretair berwandelte, und was noch mehr fagen will, er hat auf ben Bunfch bes Schaufpielere Reinede in Leipzig ben rhuthmifchen Bau feines Don Carlos gerftort und in Profa umgefett. Bewiß ift es, bie Abendmahlescene blieb gleich bei der erften Aufführung in Beimar weg und wie es in Beimar war, war es überall mit feltenen Ausnahmen. Berwerflich ift die Darftellung biefer Scene auf ber Buhne beshalb, weil bie Schauspielerin, welche bie Maria giebt, bas Sacrament nur Scheinbar genießt und mit einer höheren Mufterie offenbare

Täufdung treibt. Wollte die Schaufpielerin die höchfte Bahrheit erreichen und das Sacrament ale foldes genießen, fo würde die Bühne fich fofort in die Lirche felbst verwandeln und die Scheidewand gwifden Runft und Religion fallen. Schiller und Goethe liegen nur die Beichte fichen, freilich nicht genng für den afthetischen Ginn des Dichters, ber, nachdem Maria alles Zeitliche berichtigt hatte und ihrer Gunben entbunden war, in ihr bas Bedürfniß hervortreten läßt. fich durch ein außeres Symbol mit dem Beiligen gu berföhnen, fich bas himmlische in einem fichtbaren Leibe gugueignen. Aber and die Beichte war manchen in Beimar anftoffig. Bieland, ben doch wohl niemand leicht fur zu angfttich im Chriftenthum halten wird, fagte ju mehreren Schaufpielern nach der erften Borftellung der Maria Stuart: "Gure Maria Stuart mag ich nicht leiben; wenigstens gebe id gewiß fünftig jedesmal herans, wenn die Beichte fommt."

Als ein Wagnis wurde es in Deutschland bis zum Beginn dieses Jahrhunderts angeschen, Lessings Nathan den Weisen über die Bühne zu führen, als sei der Inhalt desselben zur Aufführung nicht paslich. Denn man sah darin eine heimliche freigeisterische Gesinnung, die ans den Streitigkeiten des Dichters mit dem Hauptpastor Götze in Hamburg, deren Fortschung das Konsistorium in Braunschweig untersagt hatte, hervorgewachsen, in diesem poetischen Werfeihren vollen Abschluß gesunden habe. Lessing selbst meinte im Jahre 1780, als das Stück eben vollendet war, daß er feinen Ort in Deutschland fenne, wo dieses Stück schon jest aufgeführt werden könne, daß er aber diesenige Stadt glücks

lich preise, in der es zuerst aufgeführt werde. Wie richtig ber Dichter gesehen hatte, beweift bas Unternehmen bes Schauspieldirectore Döbbelin, der 4 Jahre nach der Abfajfung bes Studes, 2 Jahre nach Leffinge Tode, im Jahre 1783 es magte, jeuen Preis und Ruhm fur Berlin gu ge: Es war ober sein Unternehmen, wie der Erfolg zeigte, ein voreiliges und verfrühtes, denn das Stud machte in den beiden ersten Borftellungen am 14. und 15. Abril feinen Eindruck und die dritte Borftellung am 16. April mar gang feer. Und boch war Dobbelin mit großen Buruftungen und einer trefflichen Ausstattung an bas Wert gegangen; aber außerdem, daß bas Berliner Bublifum noch nicht fo weit war, ein Stud gn jehen, bas bom Schauplat ans ber Religionsfreiheit bas Wort redete, mar die Bortragsweise ber Schausbieler ohne Die Ginfachheit, Die bas Stud berlangt, und ohne die Renntnif, den wieder eingeführten Jambus . ju iprechen.

Da wagte nun Goethe die Aufführung des Nathan am 28. November 1801 und zwar auf Beranlassung Schillers, der ikn für Beimar bearbeitet hatte und erreichte damit eine außerordentliche Wirfung, besonders durch den Monolog, in welchem Nathan über Saladius Frage sich besinnen soll, und die lange Erzählung von den 3 Ringen, der Perle des Gedichts. Wenn daher die Tage nach der ersten Aufsührung zwei einander auf der Straße sich begegneten, so redeten sie davon so, als sei der Stadt ein Glück wiedersahren. So traßessings Prophezeihung bei Weimar ein. Weshalb die Stadt glücklich zu preisen sei, ist in der Abhandlung "der Bers

im Drama" G. 60 angegeben worden. Bie zeitgemäß aber die Wahl des Nathan für das Weimarifdje Theater war, geht barans hervor, bag es von hieraus gleich barauf über alle bedentende Buhnen Dentschlands gieng, barauf blieb und öftere wiederholt murbe. In Berlin murbe ce im Marg 1802 nach ber Beimarifden Ginrichtung, welde Iffland fich hatte fommen laffen, aufgeführt. Wie man bort barüber bachte, geht aus einem Bericht hervor, wo es heißt: "Rimmermehr hatte ich mir einfallen laffen, daß Rathan breimal fury hintereinander mit gang vollem Saufe und mit lautem Beifall würde gesehen werben." In Samburg fam Rathan, obgleich wie aus Schröbers Seele geschrieben, erft 1803 auf die Bubne, ba Schröder nicht mehr Direttor mar, und gefiel ausnehmend. Geit biefer Beit wurde es überall auf den Bühnen einheimisch, ein Beweis, wie die tolerante Be-' finnung allmählich fich verbreitet hatte.

Bon andern Stücken, die religiöse Grundlage hatten oder biblische Gegenstände behandelten, wurden von Goethe noch einige anfgesührt, besonders in dem zweiten Jahrzehend des nenen Jahrhunderts, als die Bedrängnisse der Zeit den religiösen und firchlichen Sinn in Deutschland wieder weckten. Er brachte den 6. April 1811 den Sant von Alfieri, den Anebel bearbeitet hatte, den 21. September desselben Jahres Jephtas Tochter von L. Robert, den 17. Februar 1812 Jastob und seine Söhne von Düval, mit Musis von Mehül, buchstäblich die biblische Geschichte, wo Joseph seine Familie wiedersindet und sich ihr zu erkennen giebt, ein Stück, das den großen Beisall, den es erhielt, zum Theil der dramatis

ichen Musik verdaufte, die gang einfach, gang patriarchalisch ift. Beim Morgengebete ber Jeraeliten wurde Alles jur Andacht hingeriffen; man fühlte einen fast unwiderstehlichen Drang, auf die Anice ju finten und mitzubeten. Die Tragodie Bephta von Robert verlor badurch, daß bas gebildete Weimarifche Bublifum, welches alle bedeutenden Stude fehr genan fannte, dem Berfaffer gar ju leicht nachtommen tonnte, wo er feine Weftalten, feine Situationen und Wefinnungen her hatte. 1) Chenjo gieng auch Anebele Caul nicht über die zweite Rebrasentation. Der Bearbeiter wünschte ihn am 30. Januar, dem Geburtstage ber Bergogin Luife, aufgeführt zu feben, ftatt beffen hatte Goethe ben ftandhaften Bring von Calberon angesett, wie er benn gewöhnlich jedes Jahr an Diesem Festtage ein Theaterstück zu geben pflegte, welches eine geschicht= liche Bedeutung für bie bramatifche Runft hatte. In fo einem Kalle hielt Goethe Monate lang vorher ftrenge Lejeproben; es galt hier insbesondere den Bang der trochaischen Recitation abwechselnd mit dem Vortrage der verschiedenen jambiichen Formen in einen wohrhaft mufikalischen Busammenhang des Bangen gu bringen, daß dadurch die Auffaffung des tiefern poetischen Inhaltes auf bas genufreichfte unterftütt murde; ebenso große Sorgfalt und Fleiß verwandte er auf die übrigen Broben. Alle nun die Aufführung erfolgte, that fich ein tiefer und mächtiger Gindruck über die Gemüther ber

<sup>1)</sup> S. Goethes Brief vom 6. Dez. 1810 an die Frau von Grotthuft und Brief vom 8. Januar 1812 an dieselbe bei Barnhagen von Ense Berm. Schrift. 1 Thi. S. 644 ff.

Bufchauer fund, besonders poetische Raturen wurden badurch wunderbar angeregt, jo daß die Begeifterung fie die Racht nach ber Borftellung nicht ichlafen ließ. Go ergieng es Friedrich Rückert, der von Bena nach Weimar gefommen war. Die Schanfpieler aber waren über den alanzenden Erfola, bem fie gezweifelt hatten, gang verwundert, eine Erscheinung, die bei den Calderonischen Stücken gewöhnlich eintrat; die Schauspieler fagten in der Regel, "der Weheimerath bege gwar große Erwartungen bon bem Gindrucke, welchen bas Stuck maden werde, er täusche sich aber hierin wohl, da ein soldes Stud bod unmöglich einem gebildeten beutiden Bublifum gefollen fonne." Sier zeigte fich's recht bentlich, wie ein foldes Runftwerf der recitirenden Theaterfunft nur durch die herrichaft und leitung eines mahren und gegen die blos darftellenden Rrafte übermächtigen Dichtergeiftes reproducirt werden fonne. 1) Da das Stud großen Beifall erlangt hatte, wie tanm ein anderes auf der Beimarifchen Buhne, jo wurde es dann in der gebildeten Gefellichaft Beimare viel beiproden, babei aber ale Schattenseite beffelben bemertbar gemacht, baß es eine pragnant fatholifche Dichtung ware, baß eine fanatifche Glaubigfeit, ein blutfoftendes Streiten fur ben Simmel und viele audere Fremdheiten für uns darin herbor= traten, und ale vollende Johannes Schulg, ber bamale am Gymnafium war, in einer Brofdire die retigiofe Bedeutung

<sup>1)</sup> Mehreres, mas hier sowie im Folgenden bemerkt worden ist, verdankt der Berfaffer den ihm vom Herrn Schuldirettor Schubart gütigst mitgetheilten seinen und funststunigen Erinnerungen aus dem alten Weimar.

beffelben hervorgehoben hatte, jo iprach Goethe feine Berwunderung darüber and, bag man auf diefen ftofflichen 3nhalt so viel Bewicht lege; er sehe in dem ftandhaften Bringen nur einen driftlichen Regulus, an dem das fo vollendet fei, daß der Dichter Die Standhaftigfeit im Glauben vor unfern Augen entstehen laffe, vor unfern Augen gleichsam die Märtnrerfrone aufammenfige. Calberon hat in seinem standhaften Bringen gezeigt, bag ein driftliches Drama möglich fei, aber es ift and das einzige, was die Literatur aufzuweisen hat, und Schade ift es, bag Leffing es nicht gefannt oder beachtet hat, fonft wurde er fein icharftreffendes Urtheil andere gestellt haben. Er fagte nämlich in der Dramaturgie, bis ein Benins ericheine, ber burch die That beweise, bag ein driftliches Tranerspiel möglich fei, solle man bergleichen nicht aufführen, benn ber Chrift ale Chrift fei undramatifch. Geine Tugenden, Die ftille Gelaffenheit, Die unveranderliche Canftmuth widerftritten dem Beichäft der Tragodie, welches darin beftehe, Leidenschaften burch Leidenschaften zu reinigen. Dieje Aufgabe Calberon gelöft hat, barüber haben wir eine treffliche Exposition von Immermann im 3. Bo, feiner Memorabilien. Aber auf Die Berforperung Diefes großen Drama durch die Runft fommt es an, wenn es tief und richtig empfunden werden foll, denn fouft fann bas Bublifum leicht eine gelinde Langeweile ergreifen. Goethes Natur und Reigung für die feinsten und garteften Entwickelungen des 3nnern war besondere dazu geschicht, um bas Bochste, was es giebt, barguftellen, die Yauterung eines reinen Menfchen in Das Reinfte, in die Scligfeit. In Berlin wurde ben 15. Dftober 1816 zum Geburtstage des damaligen Kronprinzen der standhafte Prinz zum ersten Male gegeben, aber nur ein tleiner Theil des Publikums saste die Dichterhoheit des Calzderon, der größte blieb kalt, zumal da dem Ganzen der schöne Einklang sehlte. Anr die beiden Wolffs, die vor kurzem von Weimar aus der Goetheschen Schule gekommen waren, er in der Rolle des standhaften Prinzen, sie als Prinzessin Phönix, waren ausgezeichnet, besonders in der Scene, wo sie vereint spielten.

Roch andere Stude religiofen ober biblifchen Inhalts wurden Goethe jur Aufführung vorgelegt, wie die beiden Dramen Mofes und Luther von Rlingemann, ein greiter Inther 1817 von einem Unbefannten, und Johannes von Rrummadjer; er legte fie aber bei Geite. Bewöhnlich las ihm eingefandte Rovitäten der Art fein Schreiber John vor und Goethe pflegte, wenn er bas Tenbengiofe folder Stude burchmerkte, zu fagen: "Ich rieche schon bas Christenthum."1) Als Goethe bas Rleiftsche Rathden von Seilbronn, was ihm fein trener Gefretar Rrauter gubrachte, ba es in Beimar viele entzückte, unter andern Falt und Schulg, und viele es auf der Buhne ju feben wünschten, gelefen hatte, fagte er: "Ein wunderbares Bemisch von Ginn und Unfinn! Die verfluchte Unnatur!" und warf es in bas lobernde Feuer des Diens mit den Borten: "Das führe ich nicht auf, menn es auch halb Beimar verlangt." Kräuter mar erschrocken, weil er das Exemplar geborgt hatte. Bar ihm ein foldes Stud

<sup>1)</sup> So erzählt Schubart.

religiösen Inhalts in der letten Zeit seiner Direktion anges legentlich empsohlen, so übergab er es an den Oberkonsistos rial-Direktor Beucer zur Begutachtung.

Benn unter ben bamaligen Dichtern einer geeignet war, ein Religionedrama ju dichten, fo mar es Zacharias Berner, Schiller hatte dief bei einem Befuch in Berlin erfannt und gab daburd 3ffland Beranlaffung, Wernern um ein foldes zu ersuchen. Go entstand die Weihe ber Rraft. Aber freilich Werner hatte nicht erreicht, was Schiller wollte, er follte burch eine folche Dichtung feine Phantafie befchranfen lernen und Saltung gewinnen, um bon den Auswüchsen Des Benius loszufommen. Ale daher Goethe durch die Aufführung von Werners Wanda am 30. Januar 1808 mit dem Dichter in nabere perfonliche Berührung gefommen war, und Diefer erfreut über ben Beifall, ben jeine Sarmatenfonigin megen ihrer theatralifden Schonheit erhalten hatte, bei Goethe die Aufführung noch anderer feiner Dramen beantragte, wie des Rrenges an der Oftjee, der Sohne des Thales, der Weihe ber Kraft, ba zeigte Diefer eine Unzugänglichkeit für Die driftliche Richtung der romantischen Poefie; vielmehr rieth er Werner, Theaterstücke von fleinerem Umfange, etwa einaftige, ju bichten, ju beren Aufführung er fich im Boraus bereit erflärte. Goethe hatte damale eine große Borliebe für Die Bagatellenftude, welche um diese Beit die Beimarische Bühne überflutheten und in Deutschland gang gewöhnlich wurden. Run traf es fich, daß in einer Bejellichaft bei Goethe, in der Werner auch war, aus den Zeitungen eine ichauerliche Criminalgeschichte vorgelesen murbe, welche mit einem

besondern mertwürdigen Zusammentreffen der Jahrestage verbunden mar; tiefe empfahl Goethe Wernern als einen geeigneten und fruchtbaren Stoff zu einem fleinen einaftigen Tranerspiel, wie er es von ihm wünschte. Werner gieng fogleich baranf ein und ichon nach einer Boche brachte er Goethen bas befannte einaftige Tranerspiel, den 24. Februar. 1) Goethe hatte, nach Lefning bes Studes, Die Möglichfeit fein gegebenes Bort gurudgunchmen, gern geieben, wenigitens wollte er anfange baffelbe nicht vor bas große Bublifum bringen, jondern vor einer ausgewählten Gefellichaft und bei verichloffenen Thuren des Sanfes geben, doch erfolgte endlich die öffentliche Aufführung und zwar am 24. Februar 1810, wie Goethe benn es liebte, burch folde beabsichtigte Bufalligfeiten das Schauerliche einer Sache noch mehr bemerfbar ju machen, fowie er auch unter ben 11 Bieberholungen, Die bas Stud erfuhr, 3 bavon wieder auf den 24. Februar perlegte. Bei der ersten Aufführung, wie man ergahlt, hatten viele Bersonen vor Entsetzen den Athem verloren, und die Belehrten Weimare waren gleich bei ber Sand, an Die Wirfung ber Gumeniden in Athen zu erinnern; ben tiefen Gindruck, ben es an fich machte, fteigerte die hohe Bollenbung der Recitation, welche Goethe durch nicht blos birigirende, fondern auch mühfam lehrende Thätigfeit feinem berühmten Runfttheater gegeben hatte. Der alte Wieland tonnte fich indes nicht enthalten, Goethen über die Bulaffung biefes Stückes Borwürfe gn machen, und foll von ihm die Antwort

<sup>1)</sup> Go ergabit Schubart.

erhalten haben: "Sie haben wohl Recht, aber man trinft ja nicht immer Bein, man triuft auch einmal Brantwein."1) So ift Beimar auch die Urheberin der Schicfalstragodie und die Geburteftatte derfelben ber Bafthof jum Schwan in der Rabe von Goethe, mo Berner wohnte. Bur Berbreis tung diefer Urt von Dramen trug der damals hier angeftellte F. Baffow bei, der in einer Recenfion d. 3. f. d. eleg. W. ben 24. Februar als einen, eine neue Epoche madenden Aufichwung unjerer bramatifden Dichtfunft, angesehen hatte. Freilich mar der Geschmack des deutschen Bublifume an icharf prickelnde Gewürze ichon gewöhnt und Dichter giengen leicht in die neue Richtung ein, das Ralender-Schieffal über die beutsche Buhne ichreiten zu laffen. Dem 24. Februar Wernere folgte ber 29, beffelben Monate von Müllner und bald darauf der 24. Mai von Th. Körner. ebenfalls in 1 Aft nad Goethes Rath gedichtet, der aber einen umgekehrten tragifchen Effect machte, indem die funftreich herbeigeführten Kalender Schickungen vom Bublifum herzlich belacht wurden. Bis auf Müllners Schuld, welche zuerft in Wien aufgeführt wurde, in Beimar aber fpater ben 31. Januar 1814 auf Die Buhne fam, entfaltete fich bas Granjenhafte des Schicffale nicht weiter unter Goethe; benn Grillpargere Abufran hatte bod einen zu unbeimlichen Sput und einen zu bloden und blinden Inftinft, der mit geiftiger Burbe und fittlicher Freiheit gar nichts gemein hat, ale bag Goethe hatte Butritt gestatten fonnen.

<sup>1)</sup> So ergählt Schubart in den Erinnerungen aus dem alten Weimar.

Batte Werner ftatt ber Schictfatetragobie mit flarem schaffenden Dichtergeifte ein magvolles religiöses Drama aufgeftellt, die deutsche Literatur und Runft hatte ben größten Bewinn daugn gehabt. Denn die Richtung auf das Religioje ift acht beutich und in dem Religiojen muß die Tragödie der Deutschen ihren Gipfel erreichen, gerade fo, wie man für die Malerei die bildliche Darftellung des Göttlichen und Beiligen als den Kulminationspunft ihrer Wirtsamfeit bezeichnet, um mit Paldamus (das deutsche Theater der Begenwart S. 122) ju reden. Denn wo, heißt es, wenn nicht in der biblijchen Bejchichte alten und neuen Teftamente und in der gangen Rirchengeschichte will man die Urbilder mahrer Seelengroße, des Glaubensmuthes, der Selbitverläugnung, ber über alles Irdifche, ja bas leben felbft trium= phirenden Liebe finden? oder wo Begebenheiten, die alle Forderungen, wie feit Ariftoteles an die tragische Fabel gemacht worden find, fo erfüllen? Bas ift unter andern rührender und jugleich erhebender ale der Tod eines Martyrers, aus beffen Blute alle Blumen des Glaubens, der Liebe und Soffnung auffpriefen? wo wollen wir benn endlich die bem antifen Schicffaleipiele entgegenzustellende driftliche Tragodie hernehmen, wenn nicht aus dem Gebiete, wo eine liebende Borfehung über die finftern Dlachte der Erde und des Tobes regiert, wo der himmel jur Erde niedersteigt und fie beiligt, wo die Menichheit unter bem Edreden bes Leidens und des Todes jo troftend und herrlich verklart wird? Dber zweifelt man an ber Wirfung folder Begenftande? Freilich vertraue man dem Gegenstande und dem religiofen Inhalte

nicht ju viel und glaube nicht, daß bas Stud allein bestvegen gefallen muffe. Man febe jugleich auch barauf, baf ein folches Stud, was auf die Beforderung ber Andacht und frommer Erhebung gerichtet ift, jugleich ein Meifterftuck ber Runft und ber Boefie fei, bag es alle Aunftforderungen, Die man in unfern Tagen an große bramatische Werke zu machen gewohnt ift, erfülle. Freilich muß fich bann auch in ben Theaterverhältniffen manches andern, wenn die Rirche als Mutter fich nicht von ber Tochter als einem Beltfinde fortwährend abwenden, sondern in ein engeres Berhaltnif gu ihr bon neuen treten foll. Denn in bem Chriftenthum und fomit in der Kirche liegt durchaus feine Feindschaft gegen Boefie und Runft. Aber die Tochter muß ihre Buftande und Berhältniffe wohl ordnen, fie muß die achte Dichtung und Runft pflegen, welche reine eble Sitte lehrt; fie muß Benoffen haben, die fich nicht blos Birtuofitat, fondern auch einen driftlichen edlen Sinn jum Biele bes Strebens fegen; fie muß eine Ginrichtung treffen, welche eine höhere Norm anerkennt als ihren materiellen Bortheil, als Bermifchung ber verschiedenen Battungen, wie des Tragifchen und Burlesten, benn ihr buntes Allerlei, was fie jur Unterhaltung aufftellt, gefährdet ben reinen guten Wefchmad, wenigftens follte fie, wie icon Schillers Gebante mar, ein eignes Saus fur bie Tragodie bauen und religiofe Tragodien nur an hohen Fefttagen darin aufführen.

Und so schließe ich mit ben Worten Goethes in Wilhelm Meisters Lehrjahren: "Das Theater hat oft einen Streit mit ber Kanzel gehabt; fie sollten, bunkt mich, nicht mit ein274 Das Beilige auf ber Beimarifchen Buhne unter Goethe.

ander habern. Wie fehr ware zu wunschen, bag an beiben Orten nur durch edle Menschen Gott und Natur verherrlicht wurden."

## Christiane Reumann.

(Goethes Euphrosyne.)

Christiane Neumann, verehelichte Becker, war am 22. Sept. 1797 in Weimar gestorben, noch nicht 20 Jahre alt, da sie am 15. Dezember 1778 in Krossen bas Licht der West erblickt hatte. Schmerzlich war das Gefühl der Trennung für alle, welche die Bedeutung dieses schönen jugendlichen Lebens kannten, das die zaxteste Liebe und Fürsorge und die weiseste Kunst nicht vermochten in der rauhen Lust des irdischen Daseins zurückzuhalten. Wie allgemein der Schmerz um sie war, zeigte sich den 26. Sept. am Begrähnistage; aus der Rähe und Ferne waren Trauernde gekommen, um die zu früh Dahingegangene zu ehren, die ihnen so oft Geist und Gemüth erfreut und gehoben hatte. Die Vrabgeseit, das Weismar seit lange geschen.

Der geiftliche Herr, an ber Stadtfirche als Diakonus bamals thätig, der würdige Zunkel, ehrte, mit dem segnenden Auge bedauernder Liebe dem Zuge gesolgt, am Grabe die Entschlummerte durch Anerkennung ihres reinen sittlichen Wandels, ihrer stillen anspruchslosen Bescheidenheit und ihrer



Liebe gur Gintracht und gur Berträglichfeit mit ihren Runfts genoffen.

Die Herren und Damen von der Bühne hielten bald darauf am 29. Sept. unter freundschaftlicher Mitwirfung der Herzoglichen Kapelle eine öffentliche Todtenseier, zum Beweis, wie sehr ihnen allen die Berstorbene lieb gewesen war. Die Trauermusik, die Chöre, die Bekränzung der in einer sansten Mondscheinsscene aufgestellten Urne, das seierliche Streuen der Blumen von den langsam um die Urne herumgehenden Mitgliedern und vor allem die mit tieser Empfindung vom Herzen zu Herzen schön gesprochene Rede des Herrn Bohs, welche der damalige Bibliothess-Registrator Bulpins gedichtet hatte, waren rührende Zeichen der Achtung gegen die Berstorbene, an welchen die übrige Versammlung den lebhastesten Antheil nahm.

Und der funstreiche Vorstand des Theaters, Goethe, damals gerade abwesend in der Schweiz bei Meher in Stäsa, beschloß gleich, als er die traurige Nachricht von dem Tode seines Liebtings mitten in den Gebirgen erhielt, ihr Andenfen durch eine Dichtung zu verewigen. "Liebende, schreibt er unterm 25. Oftober an Böttiger, haben Thränen und Dichter Rhythmen zur Ehre der Todten". Das ist die Elegie Fuphrosphie, eine Dichtung 1) von antif-klassischem Gepräge,

<sup>1)</sup> Gleich im Oftober 1797 begonnen, fam sie erst im Juni bes jolgenden Jahres zur Bollendung und erschien zuerst im Schillerschen Mujen-Alm. auf das Jahr 1799. S. Goethes Werke 43 S. 234. Briefe von und an Goethe u. s. w. herausgegeben von Riemer. S. 65 und Riemers Mittheilungen über Goethe 2. S. 561. Bgl. Biehoffs Ertlärung des Gedichts Euphrosune. 2. Bd. S. 351 ff.

ähnlich der letten Elegie des Propertius, sonst an viele Stellen Homers, namentlich in der Refuia erinnernd. Der Dichter läßt den scheidenden Geist mitten zwischen den dustern Gebirgsmassen zu sich herauschweben, um von ihm die findtichen Worte dantbarer Erinnerung und den Auftrag zu versnehmen, ihn nicht ungerühmt zu den Schatten hinabgehen zu lassen, da nur die Muse dem Tode einiges Leben zu geswähren vermöge.

Auch andere hatten ein liebreiches Undenfen für die Berftorbene. Gine Elegie widmete ihr Dr. Arnold , im Steed: nerpart gedichtet; ihre Biographie gab berfelbe im Gothaer Theater-Ralender auf das Jahr 1800 und der mactere Chr. Theodor Mustulus verherrlichte fie durch die Schrift: Euphrofune, Leben und Denfmal. Gine Beihnachtegabe 1836 für die Erholungegesellschaft. Aug. Roberstein in feinen vermifchten Auffagen gur Literaturgeschichte und Arfthetif G. 93 bis 113 fpricht von Goethes Euphrofine ale Gelegenheitsgedicht und von der Chriftiane Neumann als Arthur. Bulett gab noch hermann hartung die gehaltreiche Schrift: Suphrofine. Manufcript für Freund Diexmann mit dem gelungensten Bildnif ber Chriftiane Amalie Louise Beder, (Goethes Euphrofinne), und Eduard Genaft widmete bas fechfte Capitel des erften Theile aus bem Tagebuch eines alten Schauspielers hauptfächlich ber Chr. Neumann Beder, worin viel Intereffantes, Charmantes, hie und ba auch Biguantes fich findet, besonders aber hat Eruft Basque einen reichfliegenden Quell von Nachrichten über Chriftiane Neumann-Becker aus ben Theater-Aften fprudeln laffen, für die wir fehr danfbar find.

Dazu bietet Goethes Euphrospne von Abolf Schöll im 5. Heft ber Freya 1865 viel Schönes und Gebiegenes.

Boher, fonnte man fragen, diefe innige Theilnahme, Beachtung und hohe Achtung gegen eine Schauspielerin bei ihrem frühen hingang und bas zu einer Zeit, wo biefer Stand noch por furgem bei feinem Banderleben in tiefer Berachtung feufgend, faum erft einige Anstrengungen gemacht hatte, um die öffentliche Meinung für fich zu gewinnen. Das ju trug bas Aufgeben ber Bringipalichaften und die Beftal= tung ber Softheater in fleinen Residenzen besonders viel bei. Die Schauspieler fteben bier unter ben Augen ber Fürften und diefe wirfen in der Regel hochft vortheilhaft auf fie, wie überhaupt fleinere Staatsförber einer burchbringenden Beiftesbildung förderlicher und bem Lichte juganglicher find, ale eine unförmige gandermaffe in einem Complex. Der wohlthätige Ginflug einer fleinen Refideng auf Runft und Runftler zeigte fich in Beimar fehr wirtsam, namentlich erfuhr Chriftiane Reumann manches Gute von Seiten bes Sofes, besonders burch Unna Amalia, Die fich ihrer erften Bilbung annahm und an dem burch Schönheit und Raivität ausgezeichneten Rinde großen Gefallen hatte. Aufgemachsen bei bem Theater, benn ichon in Benloo, wo ihr Bater eine eigene Bringipalschaft hatte, war fie ale ein talentvolles Rind von 5 Jahren in manchen Rollen thatig und in engen Familienfreisen, wo fie jur Unterhaltung manches bortrug, die Freude ber Buhörer, die fie dann reichlich beschentten. Aber bei aller Sorgfalt bes Baters, die er auf die Erziehung ber Tochter bermanbte, fonnte diefe bod nichts mehr als eine Abrichtung gu

Rinderrollen und eine allerdings heilfame Dreffur in bem Sandwerksmäßigen ber Runft, burch Uebung im Tangen, Singen und Sprechen erhalten. Rur erft in Beimar gieng ihr ein höherer Sinn fur die Runft auf; die frubere Ruliffenerziehung blieb nicht bei ber herfommlichen Routine, wie bas namentlich bei Schauspielersöhnen der Fall mar, und Chriftiane Reumann läßt fich mit Charlotte Adermann in Sam= burg am beften vergleichen. Gie fam burch ber Fürftin Bermittelung in Unterricht und nähern Umgang mit Corona Schröter, die ale Bofaliftin ober Rammer = Sangerin nach Beimar berufen, fpater befonders im recitirenden Schaufpiel auf bem ariftofratischen Dilettantentheater erfreute. Chriftiane Reumann hatte bas Blud, von biefer Rennerin ber theatralifchen Darftellungsfunft langere Zeit gebilbet und in allen ihren Schritten weise geleitet ju werben, besonders auch im Sprechen ber Berfe, mas vielen große Schwierigfeit machte. Zuerft trat fie unter Bellomo am 2. Februar 1787 als Ebelfnabe in bem Stück gleiches Namens von Jafob Engel auf. Es ift bas Stud ruhrender Urt, nach Diberot geffingichen Grundfaten verfaßt, Obgleich noch nicht 9 Jahre gefiel fie boch ungemein; man bemerfte ben Cinfluß ihrer Lehrerin. 3hr Bater hatte schon 1784 als Rarl Moor in ben Räubern, ihre Mutter 1785 ale Gräfin in ber Jeannette bebütirt. Die Tochter mar eine hochft angenehme Erscheinung. 3m fein gebauten, lieblich geftalteten Rörper, mit einem iconen, blondgelocten Röpfchen, wie die gluctliche Phantafie eines Malers es hinhauchen fonnte, wohnte ein feiner Beift, ein holbes und liebliches Bemuth.

Unterricht, Lesen von Büchern, Umgang und Gespräche mit Gebildeten befriedigten ihr reges Berlangen nach Geistesbildung. Ihr natürliches Gefühl für das Schöne, Wohlanständige, Schickliche wurde in der gebildetsten Umgebung entwickelt und allmählich besestigt. Fast alle Männer von Besbeutung in Weimar, Männer von der verschiedensten Art waren der kleinen Christel zu irgend einer Zeit zugethan geswesen. Um nur einige zu nennen, sie fannte Musans, Wiesland, Knebel, Einsiedel, ihre Gespräche liebte Schiller, wenn er von Jena kam, sie hatte mit Goethe, wie mit einem väterlichen Freunde, in langer, vertrauter Verbindung gestanden; auch unter den gebildeten Frauen gab es viele, welche ihr ihre Gunft geschentt hatten.

Unter Diefen gunftigen Lebensverhaltniffen fam Chriftiane Neumann gur Reife; fie murde gefordert in ber Entwickelung ihrer Unlagen, gehoben in ihrer Bildung, und bas Berrliche war diek, daß hinter dem Berftande nicht das Gemuth, binter ber Geschicklichfeit und weitern Bervollkommnung nicht Die Bescheibenheit jurudstand, vielmehr wuche gerade mit ber Reife des Beiftes die Anspruchlofigfeit und Milde ber Befinnung, es wuche die Anmuth und Liebenswürdigfeit, Die ihr fo eigen war, und achte Beiblichfeit und Burbe trat in jeder Richtung ihres Erscheinens, ihres Strebens, ihres Urtheils hervor. Diefer edle, liebenswürdige, gute Sinn trug herrliche Früchte im Leben; er zeigte fich, ale fie nach bem Abgang von Bellomo beim nen gebildeten Softheater mit ihrer Mutter gurud geblieben mar, benn ihr Bater, ber nach dem Willen Rarl Augusts Leiter und Führer ber neu

zusammentretenden Gesellschaft werden follte, war den 25. Februar 1791 in Folge großer Unftrengung und effectvollen Spieles geftorben; er zeigte fich ferner, ale fie mit ihrer Mutter und Geschwiftern allein lebte und zwar in fnappen Berhältniffen, ba beibe nur 5 Thaler wöchentliche Bage hatten; er bewährte fich in jener ftrengen Bewiffenhaftigkeit , womit fie ihre Beichäfte und Pflichten als Mitglied des Theaters auffaßte und erfüllte, benn jede Rolle, welche bie Direftion ihr anvertrante, führte fie willig und fleißig aus, ohne ju fragen, ob fie nicht eine bedeutendere und bantbarere befommen fonnte; er zeigte fich außerbem in bem gludlichen Sansftande, den fie dem Manne ihres Bergens bereitete, in jener fich hingebenden und aufopfernden Liebe, mit der fie die ihr geschenkten Rinder aufnahm und pflegte, in der uneigennütigen und arglofen Freundlichfeit, welche alle, mit welchen fie im Leben fich berührte, nachrühmen mußten. Diefer Ginn berherrlichte fich auch in ber Beduld und dem Bertrauen, momit sie sich dem Ungemach bes Lebens und ben mancherlei Brufungen, die fie in ihrer Familie erfuhr, mit ftarter Seele unterwarf, und gulett felbft eidend ihr toftbares leben allmählich bahin schwinden fah.

Dabei war sie empfänglich für schuldloses Bergnügen, war eine Freundin heiterer Unterhaltung, zumal im engern Zirfel; die Freuden des Naturgenusses und des ländlichen Lebens, wie sie denn gern in Lauchstedt sich aushielt, und Familienfreuden waren ihr eine erwünschte Lebenswürze.

Roch eine holbe Ausstattung hatte fie von ber Natur empfangen, eine hochst wohlklingende Stimme; es waren

Tone, fo rein wie Glodentone, mit benen fie manchmal beim Bortrag von Theaterreben und fouft bei ihrem Spiel die Ohren und Gemuther bon Jung und Alt entzudte. Und fo verdiente fie ale eine ber lieblichften Erscheinungen im Leben und auf der Buhne, als ein rein fittliches Befen, harmlos und wohlwollend, von allen, die fie fennen gelernt hatten, alle Achtung und Anerfennung; die milde Ruhe im Meugern, unter ber fich eine warme und tiefe Empfindung im Innern barg, die Anmuth, die auf ihrem Gefichte, in ihren Bewegungen und über ihren Reben ausgegoffen mar, die Burbe und Rindlichfeit, fo gludlich in ihrent Befen vermählt, zogen mit fugem und edlem Reize bie Bergen an. Daber wurde fie Guphrofnne genannt, eine von den Grazien, die Frohfinn und Beiterfeit brachte. Man meint, die junge Frau Beder, Chriftiane Neumann, habe diefen Namen Guphrofine befommen nach dem tragi-fomischen Darden "das Betermannchen" Ifter und 2ter Theil, in je vier Aufzugen, mit Dlufif bon Joseph Beigl, von dem der erfte Theil am 17. und der aweite am 27. Mai 1797 in Beimar gegeben und in Lauchftedt, mahrend bes Sommeraufenthalte, wiederholt murbe. In diefem Marchen ift fie ein munteres Befen, bas die Schone Welt genieft mit heitern Bliden, ben Grafen Rudolf bon Befterburg für fich gewinnt, bann betrogen wird, wie bas auch andern auf Beranlassung bes unruhigen und boshaft geschäftigen Betermannchens begegnete. Das Stück ift nach einem Roman bon Spieg bearbeitet. Diefe Meinung ift jedoch nicht ficher begrundet, ba bas Marchen, ohne Bebeutung, erft in dem Jahre 1797, furg vor der Beder Tod,

gegeben wurde. Dabei ist zu beherzigen, daß mehrere Dichstungen diesen Namen führten, und liebliche, anmuthige junge Frauen Euphrosynen genannt wurden.

All biefes Schone und Gute nun, mas Chriftiane Reumann in ihrer Berfonlichfeit gludlich vereinigte, mandte fie ber Buhne gu. Beim Beginn ber Borftellungen bes Softheaters noch nicht 13 Jahre alt, aber ichon ziemlich erwachfen, trat fie in Rinderrollen auf, ben 7. Mai gleich in ben Jägern von Iffland ale Barbel, Tochter ber Birthin au Leuthal, welche ihre Mutter Madame Neumann barftellte; fie gab ihre Rolle in aller Naivität und Gemächlichkeit, fowie fie fpater, älter und größer geworben, bas naturliche und Ginfache ber Bflegetochter bes Oberförsters Friederite ale Gegenbild ber gezierten und anspruchsvollen Amtmannstochter Rorbelden fehr gut darstellte. Außerdem, daß fie andere junge Dadchen gab, wie in ber Boffe "ber Mondfaifer" ein junges Landmadchen, fommt fie oft ale Bage bor, und ju Bagen tpurben gewöhnlich junge stattliche Madden genommen, wie in bem Trauerspiel "Elfride" bom Legationerath Bertuch, im "Graf von Effer", in dem Schauspiel "Glife von Balberg", ebenfo in "Don Rarlos".

Wie sie nun bemüht war in allen den Rollen, die ihr anvertraut wurden, Beweise ihres natürlichen Kunstberuses zu geben, und Freuden zu schaffen und zu erhöhen, indem man sie schon gern auftreten sah und sprechen hörte, welcher Segen von ihr auf andere Genossen ausgieng durch ihr fünstliches Walten unter benselben und durch ihr Vorbild: das läßt sich nur einsehen, wen alle die Rollen, die sie

in frühefter Beit fpielte, angeführt und im Gingelnen burchgenommen werben fonnten. Goethe führt in feiner Cuphrofine, um zu individualifiren und feine Darftellung ins gehörige licht ju fegen, die Rolle des Arthur in Chafespeares "Ronig Johann" an, ben er ber jungen Neumann felbft ein-Dit feinem Taft hat er biefe gemahlt, in ber Borausficht, die Renmann fonne ihrer Ratur und Gemuthebefchaffenheit nach ein vollkommner Arthur werben, wie ihn Shakespeare fich gedacht habe und unternahm es, fie mit großer Sorgfalt in dem ju unterrichten, mas langere Erfahrung ihm ale bas Rechte in ber Schauspielfunft gezeigt hatte. In ihr ftellte er nach dem Berfahren der alten bildenden Runftler einen Ranon auf, insofern die andern Mitspielenden nach ihrer Art und Beife fich richten und auf fie hinblidend eine borläufige Unleitung für ihr eigenes Spiel, wie für die Barmonie bes Bufammenfpiele erhalten follten. Und so fand Boethe, nach eigener Angabe, bei jedem Stud ben Schaufpieler heraus, ben er als einen in feiner Rolle Bilbfamen am meiften beachten ju muffen meinte, und an bem fich bie andern heranbilden follten, um den Darftellungen allen innern Salt, alle Sarmonie, alles organische Leben ju ertheilen. Regeln ber Theorie, mußte er mohl, halfen hier nichts, wenn fie nicht auf bem Bege ber fünftlerischen Brazis, von ber Seite ber lebendig finnlichen Auschauung hatten juganglich gemacht werden fonnen. Diese praftische Unterweisung, welche er bei dem fo fcmierigen Shafespeareschen Stude mit ber jungen Reumann bornahm, trug biel bagu bei, bag bie Aufführung gelang, wenn fie auch "nicht vollständig befriedigte,

da die Darsteller an solche Aufgaben noch nicht gewöhnt waren. Die junge Neumann als Arthur spielte mit vieler Bärme und Sicherheit und stellte das treue Bild eines liebereichen, durch ein unversehrtes und schuldloses Gemüth auszgezeichneten und zugleich durch tiese geistige Kräfte gehobenen Knabens dar, besonders in der ergreisenden und rührenden Scene mit Hubert, wo Arthur mit aller Liebenswürdigkeit, Schärfe und Feinheit des Geistes gegen die Grausamkeit, die ihm das Augenlicht nehmen will, kämpst und auf diese Beise das bedrohte Augenlicht sich erhält, dann aber, allem Hader und Streit abhold, Alles, außer seiner Harmlosigkeit verzist, durch die er endlich fliehend den Tod sindet, indem er durch einen Sprung von der Mauer der Burg zerschmettert wird. Hier heißt es nun in der Elegie B. 51:

Freundlichst faßtest bu mich, ben Zerschmetterten, trugst mich von bannen,

Und ich heuchelte lang bir an bem Bufen ben Tob.

Goethe rühmt das frijde natürliche Spiel der jungen Neumann, durch das fie täuschte und glauben machte, es wäre wirklich so wie es aussah, und dadurch alle Herzen gewann. Weiter heißt es:

Enblich schlug ich bas Aug' auf und sah bich, Geliebter, in ernste, Stille Betrachtung versenkt, über ben Liebling geneigt. Kindlich ftrebt' ich empor und füßte dir dankbar die Hande, Reichte zum reinen Kuß dir den gefälligen Mund u. s. w. und hab' ich gesehlet,

D! fo zeige mir an, wie mir bas Beffre gelingt. -

Rein! mein liebliches Rind, fo riefst bu, Alles und Jebes, Wie bu es heute gezeigt, zeig' es auch morgen ber Stadt. Als schöne jugendliche Gestalt mit lieblicher Stimme und einnehmendem Bortrag wurde unsere junge Schauspielerin gern zu Prologen und Epilogen als Wortführerin gebraucht. So sprach sie, fast selbst noch ein Kind, in der Mitte vieler Kinder, am Schluß des ersten Jahres den 31. Dez. 1791 nach der Aufführung der Oper "Die Eisersucht auf der Probe" von Ansossie den Epilog, der sich so anfängt:

Sie haben uns herausgeschickt, die Züngsten, Zum neuen Jahr ein freundlich Wort An Euch 3n bringen. Kinder, sagen fie, Gesallen immer, rühren immer; geht, Gesallt und rührt! Das möchten denn die Alten, Die nun dahinten stehen, auch so geru, Und wollen hören, ob es uns gesingt.

Dieser Spilog, von Christiane Renmann am Schluß des Jahres 1791, wie die Theaterzettel melden, vorgetragen, und schon im Märzheft 1792 der Deutschen Monatsschrift erschiesnen und somit ins Publikum gekommen, aber in den Ausgaben der Goetheschen Werke fälschlich dem letzten Dezember 1792 zugetheilt, an welchem Tage keine Vorstellung war, bildet mit den beiden Prologen vom 7. Mai und 1. Oktober ein schönes Ganze, und kaum konnte würdiger und zweckmässiger dieses erste Jahr eingeleitet, fortgeführt und beschlossen werden. Was sich von den ersten Anfängen und der ersten Richtung der Gesellschaft, von dem Bestreben zu gefallen, von ihrer Freude Beifall zu ernten, von ihren Leistungen und für den Zweck der Bildung und Erreichung eines freundlichen Berhältnisses zwischen ihr und dem Publikum sagen ließ, hat Goethe in einsachen und treffenden Worten gesagt. Am wirks

samsten in dieser Hinsicht mochten die herzlichen Bunsche der Christiane für das Glück der Familien sehn, das ihnen Säuslichkeit und Liebe, Freundschaft und Vertraulichkeit gewähren mögen, aber sie dienen nicht blos dazu, die Gesellschaft dem Publisum lieb und werth zu machen, sie sind zugleich auch zum bessern Gedeihen der Kunst gesprochen, da nur Freiheit des Gemüthes, Fröhlichkeit und Muth, wenn der Zuschauer diese Stimmungen aus dem häuslichen Kreise mitbringt, ihn am ersten geeignet und geneigt machen, in dem Spiel der Bühne die reine Lust, welche die Kunst verlangt, zu suchen und zu sinden. Nach den guten Bünschen der Christiane für das Wohl der Familien sind die letzten Worte, die sie spricht, solgende:

Und so gesinnt, besuchet dieses Haus, Und sehet, wie vom Uzer, manchem Sturm Der Welt und wilder Leidenschaften zu. Genießt das Gute, was wir geden können, Und bringet Muth und Heiterkeit mit ench; Und richtet dann mit freiem reinem Blick Uns und die Dichter. Bessert sie und uns; Und wir erinnern uns in späten Jahren Mit Dauf und Freude dieser schönen Zeit.

Solche Theaterreden, im Mund der jungen Schauspiesterin höchst angenehm, weil sie mit dem Hauche herzlicher Bärme, mit Sinn und Bedeutsamkeit vorgetragen wurden, machten jedesmal einen tiesen Eindruck auf die Gemüther, in Beimar, Lauchstedt, Rudolstadt, Erfurt, kurz, two sie nur immer gehört wurden; sie (diese Reden aus den Jahren 1791 bis 1794) haben alle, wie Schiller den 24. März 1800 schreibt, einen eigenen und dabei durchaus so hübsch hänss

tichen Charafter, daß sie dadurch reizen und anziehen. Hören mußte man, sagten Zeitgenossen, die junge Schauspielerin, wie sie am 15. Oktober 1793 beim Ansang der Borstellungen, als den geliebten Fürsten Karl August immer noch der Krieg von seinem Lande und Bolke fern hielt, den Prolog zu dem Schauspiel: "der Krieg" von Goldoni, das Bulpius neu bearbeitet hatte, in einsach herzlicher Rede vortrug, wie sie das Lagerleben und die Gesahren, in denen sich der längst zurück gewünschte Fürst befand, schilderte und durch die Worte im zweiten Theil des Prologs:

Ad! warum nuß der Eine sehsen! der So werth uns Alen, und sir unfer Glisch So amentbehrlich ist! Wir sind in Sicherheit, Er in Gesahr; wir leben im Genuß, Und er entbehrt. — D, mög' ein guter Geist Ihn schilben! — jenes edte Streben Ihm würdig sohnen; seinen Kanup Für's Baterland mit glistlichem Erjosge krönen!

und endlich durch die letten Worte, wo der Prolog den febnlichften Bunich der baldigen Biederkehr ausspricht:

Die Stunde naht heran; Er tommt zurück, Berehrt, bewundert und geliebt von Allen, Er tritt auch hier herein. Es schlagen ihm Die treuen Berzen froh entgegen, Bullommen! riese jeder gern Er lebe! u. s. w.

alle Zuhörer in tiefe Rührung verfetzte und alle Augen mit heißen Thränen feuchtete. Diesen Brolog mußte man aus ihrem Munde hören und alle Herzen waren ihr zugewandt.

Schon früher unter Bellomo hielt fie ben 8. November

1787 beim Beginn der Borsteslungen einen von Schiller, wie man sagt, gedichteten Prolog als Göttin der Gerechtigsteit (Justitia). Sie sprach ihn vor dem Issandischen Schauspiel "Bewußtsein" in 5 Aften, welches eine Folge von "Berbrechen aus Ehrsucht" ist und des jungen Ruhberg Lage nach seiner Entsernung aus dem Baterlande und der Trennung von seiner Familie schildert. Die junge Sprecherin erfreute und entzückte, und die Herzogin Amalia malte sie in Del in demselben Kostüm, wie sie als Justitia aufgetreten war und schenste das Bild an den oft in Weimar anwesenden Prinz Georg von Dessan, der das junge heitere Mädschen sehr schafte und lieb gewonnen hatte.

Mit einem andern Brolog zu dem Luftspiel "Alte Beit und neme Zeit" von Iffland, ben 7. Oftober 1794, nicht ben 6. Oftober 1797, wo Fran Beder nicht mehr lebte, bon Diefer jungen Frau im Charafter des Jafob; ben fie fpielte, vorgetragen, gewann fie die Bunft und Liebe des Bublifums. Der Prolog ift zuerst icherzhafter Art, indem er auf ihre Berhaltniffe hindeutet, daß fie jest berheirathet fei und boch Batob heifen und ein Anabe fein folle, was tein Denfch glauben werde, am wenigsten wer fie als fleine Chriftel mit fei= ner Freundschaft, oder feiner Bunft beglückt habe. "Erft ift man flein, wird größer, fagt fie, man gefällt, liebt - und endlich ift die Frau, die Mutter da, die felbst nicht weiß, was fie ju ihren Rindern fagen foll." Dann hervortretend, begruft fie die Stadt ale Pflegerin alles Guten, ale Schirmerin und Beforderin der Bewerbe, der Biffenschaft und Runfte und wo der Geschmad Die dumpfe Dummheit langft 19 \*

vertrieben, wo alles Gute wirke, wo das Theater in diesen Kreis des Guten mit gehöre. Zulett bittet sie in dieser hinsicht um Anerkennung ihres eigenen Bemühens wie ihrer Genossen, und um die Gunst des Publikums, in der neuen Zeit ebenso wie in der alten. Zum Bortrag dieser geselligen und gefälligen Theaterreden paste nun völlig unsere Schauspielerin, der Liebling des Publikums; sie sind meist in fünsfüsigen Jamben, die sie gut sprach, geschrieben, sind einsach, natürlich und herzlich, ohne höhern Schwung, ganz in dem Tone der Familienstücke, welche bis zur Waltensteinsischen Tritogie die Oberhand hatten, von wo die ideale Richtung auf der Bühne begann. Diese Theaterreden und mehrere, die nicht auf uns gekommen sind, meint wohl Frau Becker in der Elegie, wenn sie Bers 99 und 100 sagt:

D, wie fprach ich so gern 3um Bolfe die ruhrenden Reben, Die du, voller Gehalt, findlichen Lippen vertraut!

Mit dem Anfang 'des Jahrhunderts sind die Prologe und Spiloge in einem höhern Style versaßt, ganz entsprechend den Dramen, welche jest auf höhrem Kothurn einherzusschreiten pflegten. Mad. Becker gehört als thätige Schausspielerin in die Zeit der Familiens und bürgerlichen Dramen, der Ritters und Räuberstücke, worin sich Derbheit und Biesderfeit, sowie in jenen gemeine und platte Natürlichkeit, daneben eine frankhafte Sentimentalität geltend machten, bessonders in Robebueschen Rührdramen. Dichter dieser Periode sind außerdem Schröder, Issand, Jünger, Babo, Brehner, Bech, Beil, Brömel, Hagemann und Hagemeister, Spieß, Kratter, Bulpius, Ziegler und andere, in deren

Studen unfere Schaufpielerin mit Beifall auftrat, meift in bem Rollenfache, welches ben gangen Bauber, ber ba feffeln foll, umfaßt; es ift bas idealifde, bas poetifche Sach, bas in Schaus und Luftspielen, in naib fentimentalen Rollen ber Darftellung allen poetischen Reig ertheilt; es ift bas Fach bes Launigen und Schalthaften, wobei fie durch ihre fcone Theater-Figur, durch edle zauberische, jedem Gindruck leicht empfängliche Befichteguge, wie burch ihre melobische Stimme, Bartheit und Munterfeit des Bortrags unterftust murde: Natur und innere Bahrheit waren Die Seele ihres Spiels; benn diefes war fo burchaus ungefucht, fo burchaus natürlich, fo fceinbar ohne allen Aufwand von prablerifden Dtitteln, daß die Renner fie bewunderten, wenn vielleicht auch weniger Bebildete mehr Bathos und Affettation gern gehabt hatten. Daber fagt Goethe in ber Elegie Bere 91, ale Arthur fo gang natürlich gespielt hatte, daß er ihn für eine Leiche hielt, bann ju feiner Freude wieder belebt murbe:

Springe fröhlich bahin, berstellter Knabe! Das Mäbchen Bächst zur Freude ber Belt, mir zum Entziliden heran. Immer strebe so fort und beine natürlichen Gaben Bilbe, bei jeglichem Schritt steigenben Lebens, die Kunst.

Bemerfenswerth ift auch die Bielseitigkeit dieser talents vollen Schauspielerin, wie ihre natürliche Heiterkeit in vielen Rollen ebenso beluftigte, als sie in zärtlichen tief rührte. Ueberraschend war oft ihre Umwandlung und Unnahme verschiedener Persönlichkeiten: heute machte sie im ersten Theile Heinrichs IV. den Kellerjungen, nächstens im zweiten Theile einen der Söhne des Königs, den Herzog von Glo-

cefter. 3m Grof-Rophta von Goethe fpielte fie die Richte der Marquife und erfreute durch ihr naives, ausdructvolles Spiel; im Raufchen bon Bretner gab fie bas eilfjährige Julden, bas in aller naivität, icon geputt, endlich mit bem Bunfche hervortritt, fie mochte nun and heirathen. In ber Schaufpielerschule von Beil gab fie ben luftigen Schlorum, eine Art Theaterdiener. In bem tragistomifchen Darden "Die glücklichen Bettler" von Goggi, am 14. Januar 1792 aufgeführt, was Goethe hatte umarbeiten laffen, um die Bemüther aus ber Gewöhnlichfeit in eine höhere Belt ju verfeten, gab fie die Norradine, die Geliebte von Usbed, bes Ronigs bon Samartanda. Sie war gang geeignet, bie Darftellung burch einen lebendigen Ginn für feine Uebertreibung und für bas Phantaftifche und Fabelhafte ju befeelen. Ber fenut nicht bas Gurlithum, Diefe Befühlsfchwarmerei, Die fich über Sitte und conventionelle Form bes lebens hinmeglett? Unfere Schauspielerin makiate bas Anftokiae, mas die Gurli in den Indianern in England von Rogebue hat; ebenso mußte fie in ber Sonnenjungfrau bem Charafter ber Rora die Täuschung des Unbewußten und Ungefünstelten auf eine angenehme Beife zu ertheilen. In bem bamaligen Lieb. lingeschauspiel "Graf Benjoweth" ift Afanafia, Die Tochter des Bouverneurs, mit ihrer Sentimentalität und Bemuthetiefe, auch eine Art von Burli, die in ben Schluffcenen. manches jagen und thun muß, was ohne Milberung bie fanfte Beiblichfeit verlett. Auch gefiel bas Madchen von Marienburg, Chatiuta, die oft erfchien, ale Rolle unfrer Schaufpielerin fehr.

Gin merfwürdiges Jahr im Leben ber Chriftiane war das Jahr 1793; benn mit dem 1. April hörte beim Softheater die ,,Firma Fifcher und Kompagnie" auf, um einen Ausbruck Rarl Augusts ju brauchen; mit Fifcher, dem Bortreter und Bertreter ber Gefellichaft, ber nämlich nicht blos Regiffeur mar, giengen 12 Mitglieber ab und bie Gefellichaft, gar bald wieder burch neue complettirt, nahm einen Aufichwung jum Bohern und Bekern, wie bas auch Chuard Genaft aus bem Tagebuche eines alten Schaufpielere bemertt. Chriftiane Neumann trat von diefer Zeit an in grogere und bedeutendere Rollen ein; aber merfmurbig fur fie war insbesondere diefes Jahr noch dadurch: fie murbe mit Beinrich Beder am 18. Juli 1793 in Salle getraut, mahrend die Gesellschaft in Lauchstedt fich aufhielt, und bildete bann mit ihrem Manne, ber in ber Oper ale Tenor und im Schaufbiel ichon bamale ale Romiter glangte, und mit ihrer Mutter und jungern Schwester Benriette Reumann aufammen eine mahre Runftlerfamilie, Die fich gegenseitig forberte und unterftutte. Das Glud ber jungen Frau murbe jedoch gestört durch den Tod ihrer Mutter am 13. April 1795. Sie behielt die Schwefter Benriette bei fich, die ebenfo icone Befichteguge hatte, ale fie voller Beift und Reben und Phontafie mar, besonders durch ferrliche Stimmmittel ausgestattet, als ein mufitalisches Benie galt, ba fie jede Oper, Die fie hörte, gleich nachfingen tonnte, bazu ein großes Nachahmungstalent bejag, mit dem fie jeden Schauspieler frappant copirte und im drolligen llebermuth die Stimmen und das Benehmen ber verichiedenften Berfonen nachahmte. Und boch pafte

fie weber ju einer Gangerin, noch ju einer Schauspielerin, benn ihr icones Beficht mar burch Blattern gerriffen und burch ben Berluft des rechten Auges entftellt. Der Gatte Chriftianens, Beinrich Beder, eigentlich Beinrich von Blumenthal, aus Berlin ftammend, hatte für die Schauspielfunft eine folche Liebe und Begeifterung, bag er feinen abligen Namen mit einem burgerlichen vertauschte, früher ichon, che er nach Beimar fam, wo ihm bei feiner Anftellung Goethe gur Bflicht machte, das Geheimniß über feine adlige Sertunft niemandem ju entbeden, weil, wenn nicht in Beimar, boch in Lauchstedt, mo Breußischer und Gachfischer Abel jur Babezeit zahlreich fich aufhalte, manderlei Unannehmlichkeiten und Störungen baraus entstehen fonnten Diefer Gifer fur die Runft und feinen Beruf zeigte fich auch an feinem Sochzeitstage, an welchem er von Salle gurudgefehrt Abende in Lauchstedt in dem Schaufpiel "Der Frauenstand" von Iffland als Rath Berg auftrat. Rur die junge Frau hatte Ferien bis jum 1. Aug., wo fie im "Better von Liffabon" von Schröber jum erften Male als Frau Beder in der Rolle ber Charlotte, Bagners Tochter ameiter Che, ericbien, ein Cbenbild ihrer Mutter, put = und mannsuchtig, bagu läppisch und albern - ein selt= famer Unfang einer jungen, liebenswürdigen Frau, die ahnliche Rollen fonft nicht fpielte. Dann trat fie ben 4. Anguft ale Amalia in den Ränbern auf.

Wie schon früher bemerkt, hatte sie jetzt ihr Rollengebiet erweitert, namentlich spielte sie manche Rolle, welche die Frauen Mattstedt und Amor besessen hatten. Doch waren es meist Kollen, welche sich in der Darstellung der bürgerlichen Birflichkeit und hausbadenen Moral bewegten, ohne alle ideale Auffaffung und freie afthetifche Behandlung, manche aber hatten einen poetischen Sauch, viel Farbe und Frische und was die Sauptfache war, eine gewiffe Draftit in ber Charafterzeichnung. In Leffingichen Studen fam fie jest in ungeftorten Befit von "Emilia Gallotti", von "Minna von Barnhelm" und amar fpielte fie diefe fchwierigen Rollen mit Beifall; lettere mit Anmuth und rührender Bemuthlichteit, hie und ba auch mit schalthaftem humor. Gie gab Lottchen im "Deutschen Sausvater", die Angelifa in dem "argwöhnischen Chemann" von Gotter, Die Gophie in dem "Fahndrich", Die Marie, Tochter des Baffenschmidts Stadinger in dem alten beutschen Ritterluftspiel "Liebhaber und Rebenbuhler in einer Berfon", Cophie in den "Abvotaten", Die Wilhelmine in "All ju fcharf macht fchartig", Die Luife Rubberg in "Berbrechen aus Chrfucht", Frau Rofa in "Dienftpflicht" von Iffland, bas empfindungsvolle, ichwärmerifche Madchen Luife in "Armuth und Edelfinn". Ueberhaubt wenn funitlofe Bemutheart und einfache Erziehung, Unschuld und Berglichfeit, Sittfamteit, Unftand und edles Gelbftgefühl die Sauptzuge einer Rolle ausmachten, fo war Gran Beder gang bafur geeignet, benn alle diese Eigenschaften befaß fie in einem hoben Grabe und fie erwarben ihr bie Liebe und Achtung eines jeben, ber fie fannte und auf der Bühne gefehen hatte.

Ausgezeichnet war auch die junge Schauspielerin in dem Ritterstüd von Hogemann "Otto der Schütze" als Elisabeth, Tochter Dietrichs, regierenden Grafen von Cleve. In ihrem Spiel traten sanste Beiblichkeit, tiese Empfindung und suffe

Schwarmerei befondere hervor; fie trug auch viel bagu bei, daß bei ber Borliebe bes Bublifums für Ritterftude, die in Barm, Brunt und Meugerlichfeiten fonft hauptfachlich Beifall fuchten, diefe durch Feinheit und Wahrheit im Ausbruck ber Empfindungen wirtfam wurden und eine gute Aufnahme und öftere Bieberholung finden fonnten. Ebenfo legte Frau Beder in die Rolle der Amalia in Schillers Räubern fcmarmerifches Gefühl und innige Rührung und gewonn alle Bergen. And Aballino ber große Bandit, bas berühmt und beruchtigt geworbene Schauspiel von Beinrich Bichotte, welches einer übermuthigen Studentenlaune feine Entftehung verdantte, gab der Frau Beder Gelegenheit, durch ihr gartes und feines Spiel die oft emporenden und grellen Scenen und bie im eigentlichen Ginne bee Borte überrafchenden Analleffecte, - ber Banbit brudt oft ein Biftol ab - ju milbern und für ben Schrecken, ben bie Bufchauer hatten, einigen Erfat ju geben. 218 Rosamunde bon Rorfu, Richte bes Dogen von Benedig, war fie in diefem Stud ein von Liebe fcmarmendes Madden; ihrem Spiele ftand bie Ratur fcmefterlich jur Seite, befonders mo Rofamunde mehr ihr gartfuhlendes Berg, ale ihre Sobeit anerkennen lieg. Und wie ftellte Fran Beder Die Bringeffin Choli in Schillere Don Carlos bar? Als ein feuriges, Liebe athmendes Dabchen, aber auch voller Gitelfeit. Ber anders als Frau Beder tonnte im Samlet Die Ophelia fpielen? Oft erichien fie in bem iconften Lichte als Marianne in Goethes Weichwiftern. Sie fpielte hier mit fo viel Natur, Ginfalt und Bragie, daß fie alle hinrig. Mis Rlarden, Egmonte Beliebte, fpielte

Frau Beder (ben 25. Abril 1796) mit richtigem Gefühl und feelenvollem Ausbrud. Gie ftellte bas treue Bilb eines innig liebenden und durch den Wegenstand feiner Liebe gehobenen Bürgermaddens bar, bas alles außer feiner Leidenschaft bergift, für die ju fterben es bereit ift. 3ffland, ber als Gaft bamale ben Egmont gab, war in feiner Rolle nicht fo bebeutend als Fran Beder in ber ihrigen. Weimar follte erft eine volltommene Darftellung Diefes Wertes feben, als Dels den Egmont gab und Dabame Bolff ale Rlarchen hervor-Wer anders als Frau Beder fonnte in dem lange Beit gurudgeftellten Julius bon Tarent bon Leifetvit bie Blanta, eine fehr ichwierige und angreifende Rolle, fpielen? Das Stud ward aufgeführt am 26, Rovember 1796. Gine der letten Rollen, welche Frau Beder einftudierte und burchführte (8. Nov. 1796), war die Jabella in den Onalgeiftern von Bed. Es ift diefes Luftspiel gewiß eine ber geiftreich. ften, bas wir befigen und bas auch in feiner veranderten Beftalt feinen Urfprung von Shafespeare nicht berläugnet. Frau Beder fpielte hier mit Anmuth und Laune und empfahl fich bamit dem liebevollen Undenten ber Beimaraner, befonders in Scenen, wo fie im Bechfel bes Tons und ber Stimmung bie reichen Mittel ihres Talents anwenden tonnte. haupt wo es auf Geelenmalerei antam, war Frau Beder Meifterin. Mit vieler Jovialität, weiblicher Schelmerei gab fie die Sophie in der Ausstener 1795; ein nectifcher Ton war aut angebracht, wenn fie ihren fomischen Liebhaber ben Umtmann aufzog. In Rabale und Liebe von Schiller, melches Stud in Beimar unter Goethe nie aufgeführt murbe,

wohl aber in Lauchstedt, wohin es die Sprudeljugend von Halle gewaltig zog, stellte Frau Becker die Louise, Tochter des Stadtmusitus Miller, vortrefflich dar. Schönheit, Keinsheit und Liebenswürdigkeit, dabei Maßhalten im Affekt zeichsneten sie aus. Daß sie in der Darstellung der Seelenstimmungen vorzüglich war, das hatte sie in der Rolle der Emilia Galotti schon früher gezeigt, da, wo sie ihre Liebe zu dem Prinzen bekämpst und sie dennoch im Sturm der Leidenschaft gegen ihren Willen verräth, dann in der Scene, wo sie durch ihren Bater stirbt.

Rach ber Aufführung bes Julius bon Tarent murbe Frau Becker von einer ichweren Bruftfrantheit ergriffen, von welcher fie nicht wieder völlig befreit werben tonnte. Gie fpielte im Jahre 1797 noch einige leichte Rollen, und wenn fie fich fraftiger fühlte, wohl auch bedeutendere, wie die Ophelia, die Rosamunde, Die Chatinfa; reifte im Sommer mit ber Befellichaft nach Lauchstedt, wohin fie fo gern gieng, von der Luftveränderung Beil und Kräftigung erwartend. Dafelbit fpielte fie noch einigemal, aber leider am 31. Juli ihre lette Rolle, die Marie im Liebhaber und Rebenbuhler von Ziegler. Mit großer Borficht und Sorgfalt murbe fie im August bon Lauchstedt nach Weimar gurud gebracht und gepflegt; fie ftarb aber, nachdem fie noch ben Schmerg gehabt hatte, ihre zweite am 15. Juni 1796 geborene Tochter burch den Tod (am 24. August) zu verlieren. Die erftaeborene (am 9. Juni 1794) war Corona Beder, fpater verehelichte Werner, ale bortreffliche Gangerin gerühmt.

Mit dem Scheiden ber Frau Becker verlor bas Thea-

ter seine geseierte erste Liebhaberin, seine ausgezeichnete Helbin, welche mit der idealen Haltung das Reinmenschliche verband. Die Liebhaberin wird angedeutet, wenn es in der Elegie Bers 106 heißt: "Goethe habe die Frau Becker so frühe in rührenden Rollen die Sprache der Liebe und des Schmerzes gelehrt." Auf die Heldin aber deuten die Worte hin, welche Bohs, der oft mit der Frau Becker zusammen austrat, in der zu ihrem Andensen gehaltenen Rede spricht:

Und nun! Richt mehr werb' ich, mit ihr vereint, Den Kampf ber Leibenschaften malen.

## Und weiter Die Borte :

hier faht 3hr fie fo oft in stiller Trauer beben Und ihren Thränen folgten gern die Euren nach, hier sahr ihre Augen glänzen, Wenu, ringend sie nach Beifalls Krünzen, Die hohen Borte bentend sprach, Die Goethens hoher Sinn und Leisewigens Seele 3hr zu ber Darstellung gefällig siehen.

Gleich darauf wird auch der Frau Becker erheiterndes Talent im Lustspiele gerühmt. Bohs sagt:

hier lieh fie froben Stunden, jum Entfliehen, Des Scherzes Schwingen; dem Spiele ihre eigne reine Seele, Wenn fie in Ifflands ober Jungers Seele fprach.

Wäre es möglich gewesen, eine so viesseitige und ausgezeichnete Schauspieserin unter den Lebenden zu erhalten, die Direktion würde Alles gethan haben. Zunächst ließ ihr Goethe eine Erleichterung zusommen, indem in manche ihrer Nollen andere eintraten, wie die Frauen Behrauch, Bohs, die Demois. Amalie Malkolmi, die Jagemann, die erst vor kur-

gem von Mannheim gefommen war: Die Frau Beder follte nur in einzelnen Rollen fpielen, die ihr beliebten. 218 aber auch fo jedes Spiel eine Unftrengung für fie war und ihr icadete, wollte Goethe, wie Rirms berichtet, fie gang bom Spielen dispenfiren, um vielleicht ihr Leben ju retten und bachte baran, einen baffenden Erfat für fie gu finden. Empfohlen hatte Tifcher, der frühere Tührer der Befellichaft, feine Unverwandte Demoifelle Tillh; "fie hatte, hieß es, ein ansprechendes theatralifches Meugerliche, einen ichonen Buche, ein reines, harmonifches Organ, einen guten Dialeft; fie fonnte in die Rollen der Fran Becker eintreten, und wurde biefe gewiß erreichen, wo nicht übertreffen." Gie fam - und gefiel nicht. Auch bietet Kirms, dem Goethe mahrend feiner Abwefenheit von Beimar die Geschäfte beim Theater übertragen hatte, den beiden Demoif. Roch, der altern und jungern, Auftellung auf drei Jahre an; die Mutter berfelben, Frangista Romana Rody, eine brave Schaufpielerin, war in Beimar, als das Schlof abbrannte und gieng dann nach Gotha, Rirms fam durch diefe mit etwas ju großer Keinheit betriebenen Berhandlungen in Berdrieflichfeiten mit bem Bormund der beiden Dadden, Chr. Wilh. Opis, der die Beimarifden Engagementeversuche am Ende übel auslegte und ale unfaubere verbächtigte. Auch Glifabeth Schlanzowein, eine Bflegetochter ber Mutter Schröders, bei bem fie eine gute Schule erhalten hatte, jugleich eine fcone Fran, trat in Lauchstedt für die trante Beder, wie auch in Rudolftadt einigemal ein; nach bem Ableben berfelben fpielte fie in Beimar den 24. September 1797 die Ophelia und manche andere Rolle, aber ohne rechtes Belingen, ba fie an Berftreutheit litt; wohl auch nicht fo taleutvoll war, als man meinte. Sie wurde im Jahre 1800 entlaffen, in traurigen Liebesumftanden fummerlich lebend. 1) Madame Burgdorf bot fich jum Nach der erften Liebhaberinnen als der Afanafia, ber Chatinfa, der Rojamunde und in der Oper ju einer Bamina, Azemire u. bal. an, und wurde engagirt, da fie bei der noch giemlich frifden Jugend, hubichen Figur und besonders gutem Organ die Soffnung begen ließ, fie werde, jumal wenn fie fich dem Unterricht der Corona Schröter unterziehen wurde, das Fach der Frau Becker wieder befegen tonnen. Aber auch ihr Bemühen blieb fruchtlos; fie murbe entlaffen zu Reujahr 1799, madite aber in der nachsten Zeit der Direktion noch große Roth. Und fo wurden noch einige zu den Rollen ber Frau Beder verwendet, doch ohne den erwarteten Erfolg. Daber entstand die Meinung, die Frau Beder werde nimmermehr erfett werden. Indeß muß beim Theater, wie auch in andern Lebensstellungen, nie jemandem einfallen zu glauben, oak ein Borguglicher, wo er auch hervortrete, nicht erfett merben fonne

In Bezug darauf läßt Goethe die Euphrospine in dem Gebicht gleiches Namens Bers 107 jagen:

Andere tommen und gehn; es werden dir Andre gefallen, Selbst dem großen Talent drängt sich ein größeres nach. Aber du, vergesse (vergiß) mich nicht! Wenn Eine dir jemals Sich im verworrnen Geschäft heiter entgegen bewegt, Deinem Winte sich sügt, an deinem Lächeln sich freuet, Und am Plate sich nur, den du bestimmtest, gefällt,

<sup>1)</sup> Bergl. Schröbers Leben von Meyer. II. Thl. 1. Abth. S. 184.

Wenn fie Fleiß nicht spart, noch Mine, wenn thätig ber Kräfte, Selbst bis zur Pforte des Grads, frendiges Opfer sie bringt, Guter! dann gedenkest Du mein und rusest auch spät noch: Euphrospne, sie ist wieder erstanden vor mir!

Bemerkenswerth find auch Goethes Worte, die er an Böttiger schreibt: "Sie war mir in mehr als einem Sinne lieb. Wenn sich manchmal in mir die abgestorbene Lust fürs Theater zu arbeiten, wieder regte, so hatte ich sie gewiß vor Augen und meine Mädchen und Frauen bildeten sich nach ihr und ihren Eigenschaften. Es fann größere Talente geben, aber für mich fein anmuthigeres." Issland, welcher 1796 in Weimar Gastrollen gab und Gelegenseit hatte, sie zu bemersten, sagte von ihr: "sie könne Alles, denn nie werde sie in den fünstlichen Nausch von Empfindsankeit, das verderblichste Uebel unserer jungen Schauspielerinnen, versinken." Und Wiesland, der sie ost sah, sagte: "wenn sie noch einige Jahre so sortschreite, werde Deutschland nur Sine solche Schauspielerin haben."

\* Mochte sie aber in ihrer Aunst noch größer sehn, mochte sie ihr schönes, natürliches Talent mit einem jugendlichen Liebreiz und einer liebenswürdigen Persönlichkeit verbinden, die hohe Achtung, Anersennung und Liebe, die sie bei ihrem Tode fand, würde nicht so allgemein gewesen sein, wenn sie nicht durch einen reinen sittlichen Wandel und durch ein freundliches und anspruchsloses Wesen im Leben sich ausgeszeichnet hätte.

Das Denfmal, welches Goethe feinem Liebling, der Frau Becker, von den bei der Todtenfeier auf der Bühne und den durch die später eröffnete Subscription eingegangenen Beiträgen errichten ließ, arbeitete Prosessor Döll 1) in Gotha aus Seeberger Stein nach einer Zeichnung, welche Heinrich Mehrer entworsen hatte. Charlotte von Schiller schreibt über dasselbe an die Freifrau von Gleichen Rußwurm unter dem 9. April 1800: "Heute habe ich der Becker Monument gesehen, das auf einem Hügel steht, mit lauter Büschen umgeben. Es ist nichts, was sie gerade bezeichnen könnte, angebracht. Die Massen am Rand der zugespitzten Säule bezeichnen allein die Schauspielerin. Um die Säule herum stehen die Jahreszeiten, die sich die Hände reichen, im Relief."

Und Adolf Schöll in dem oben angeführten Auffat giebt folgende Beschreibung: "Im Gehölz des Parks jenseite der Im erhebt sich auf einem Bürfel eine Sänte, deren Bulft mit den Zodiakalbildern, der Schaft mit den Reliekgestalten der Horen geschmückt ist. Dhen an der Säule verbindet ein Schleier heitere und tragische Masken und ihren Anauf macht ein Pinienapsel, der nach alter Symbolik so die Grazbestraner bezeichnet, wie, als Arone des Thyrins, die bezgeisternde Annst. Der Bürfel hat zwischen Gewinden die einsache Inschrift: Euphrosynen."

Das Denfmal und beffen Bedeutung fennen jest wes nige. So frug eines Tages, als mehrere Personen im Er-

<sup>1)</sup> Die briefliche Berhandlung zwischen Goethe und Professor Döll in Bezug auf das Dentmal hat hermann hartung in seiner Cuphrospine S. 13 und 14 aus den Beimarischen Theateraften zuerst bekannt gemacht.

holungsgarten, wo jest bas Monument steht, gelegentlich zusammengefommen waren, einer ben andern: Ift bas eine Fürstin, der hier bas Denkmal errichtet ist und heißt sie Euphrosyne? Allerdings, antwortete ein Kundiger, ist es eine Fürstin und wo sie regiert, herrscht Frohsinn und Heist terkeit.

Beimar. - Dof . Buchbruderei.

832.099 .W422W C.1
Zur Geschichte des WeimAFL6251
Stanford University Libraries
3 6105 044 977 465

832,099 W422w

## STANFORD UNIVERSITY LIBRARY Stanford, California

